



# THE LIBRARY BRIGHAM YOUNG UNIVERSITY PROVO, UTAH





ML 410 W/ Al 187/ Vol.3

Sesammelte

# Schriften und Dichtungen

pon

## Richard Wagner.

Dritter Band.



**Leipzig.** Berlag von E. W. Friţsch. 1872.

THE LIBRARY

BRIGHAM YOUNG UNIVERSITY

PROVO, UTAH

THE STATE OF THE STATE OF

### Inhaltsverzeichniß.

|     |                                             | Sitte |
|-----|---------------------------------------------|-------|
| F i | inleitung zum dritten und vierten Bande     | . 1   |
|     | Die Runst und die Revolution                | . 9   |
|     | Das Kunstwerk der Zukunft                   | . 51  |
|     | "Wieland ber Schmiedt", als Drama entworfen | . 211 |
|     | Runst und Alima                             | . 251 |
|     | Oper und Drama, erster Theil:               |       |
|     | Die Oper und das Wesen der Musik            | . 269 |
|     |                                             |       |



#### Einleitung

#### jum dritten und vierten Bande.

In seiner Geschichte Friedrich's des Großen bezeichnet Thomas Carlyle den Ausbruch der französischen Revolution als den begin= nenden Akt der Selbst=Verbrennung einer in Lug und Trug dahin= faulenden Nation, und weist seine Leser folgendermaßen darauf hin:

"Dort ist euer nächster Meilenstein in der Geschichte der "Menschheit! Jenes allgemeine Aufbrennen des Luges und "Truges, wie im Feuer ber Hölle. Der Eid von fünfund= "zwanzig Millionen Menschen, welcher seitdem der Eid aller "Menschen geworden ist, ""wir wollen lieber sterben, als "länger unter Lügen leben!"" — bas ift ber neue Aft in "ber Weltgeschichte. Der neue Aft — ober wir können es "einen neuen Theil nennen; Drama der Weltgeschichte, dritter "Theil. Wenn der zweite Theil vor 1800 Jahren anfing, "so glaube ich, daß dieß der dritte Theil sein wird. "ift das mahrhaft himmlisch = höllische Ereigniß: das feltsamste, "welches seit tausend Jahren stattgefunden. Denn es bezeichnet "ben Ausbruch der ganzen Menschheit in Anarchie, in den "Glauben und die Prazis der Regierungslosigkeit — das Ricarb Wagner, Bef. Schriften III. 1

"heißt (wenn man aufrichtig sein will) in eine unbezwingliche "Empörung gegen Lügen = Herrscher und Lügen = Lehrer — was "ich menschenfreundlich auslege als ein Suchen, ein sehr unbe-"wußtes, aber doch ein todesernstes Suchen nach mahren "Herrschern und Lehrern. — Dieses Ereigniß der ausbrechenden "Selbst = Verbrennung, vielfarbig, mit lautem Getofe, die ganze "Welt auf viele hundert Jahre in anarchische Flammen ein= "hüllend, sollten alle Menschen beachten und untersuchen und "erforschen, als das Seltsamste, was sich je zugetragen. Sahr= "hunderte davon liegen noch vor uns, mehrere traurige, "schmuzig-aufgeregte Jahrhunderte, die wenig nüte. Vielleicht "noch zwei Jahrhunderte, — vielleicht noch zehn eines solchen "Entwickelungsganges, ehe das Alte vollständig ausgebrannt "ist und das Neue in erkennbarer Gestalt erscheint. Das "tausendjährige Reich der Anarchie; — fürzt es ab, gebt "euer Herzblut hin, es abzufürzen, ihr heroifch "Weisen, die da kommen!" —

Wenn ich in der vollen Aufregung des Jahres 1849 einen Aufruf, wie ihn die zunächst hier folgende Schrift: "die Kunst und die Revolution" enthielt, erlassen konnte, glaube ich mit dem letzen Anruse des greisen Geschichtsschreibers mich in vollkommener Über=einstimmung befunden zu haben. Ich glaubte an die Revolution, wie an ihre Nothwendigkeit und Unaushaltsamkeit, mit durchaus nicht mehr Übertreibung als Carlyle: nur fühlte ich mich zugleich auch berusen, ihr die Wege der Rettung anzuzeigen. Lag es mir fern das Neue zu bezeichnen, was auf den Trümmern einer lügenhaften Welt als neue politische Ordnung erwachsen sollte\*), so fühlte ich

<sup>\*)</sup> Auch Carlyle vermag diese nur zu bezeichnen als "den Tod der Anarchie: oder eine Welt, die noch einmal ganz auf Thatsachen, besseren oder schlechteren, ausgebaut wird und in welcher der lügende, phrasenhaste Lehrer des salschen Scheines eine erloschene Species geworden ist, von der man wohl weiß, daß sie hinabgegangen ist in's Nichts!" —

mich dagegen begeistert, das Kunstwerk zu zeichnen, welches auf den Trümmern einer lügenhaften Kunst erstehen sollte. Dieses Kunstwerk dem Leben selbst als prophetischen Spiegel seiner Zukunst vorzuhalten, dünkte mich ein allerwichtigster Beitrag zu dem Werke der Abdämmung des Meeres der Nevolution in das Bette des ruhig fließenden Stromes der Menschheit. Ich war so kühn, der kleinen Schrift als Motto solgende Behauptung voranzustellen: "Wo einst die Kunst schwieg, begann die Staatsweisheit und Philosophie: wo jetzt der Staatsweise und Philosoph zu Ende ist, da fängt wieder der Künstler an". —

Es ist nicht nöthig, hier des Hohnes zu gedenken, welchen meine fühne Anmaaßung mir zuzog, da ich im Verlaufe meiner hierauf bezüglichen, mit dem Folgenden im Zusammenhange vorgelegten, schrift= stellerischen Thätigkeit genügende Veranlassung zur Abwehr gröblichster Einsprüche erhielt; auch habe ich sowohl über die Entstehung dieser Arbeiten, als über die charakteristischen Anregungen bazu, in jener, bereits früher angezogenen, als Abschluß dieser ganzen Veriode für ben Schluß des vierten Bandes aufbewahrten "Mittheilung an meine Freunde", sowie in einem späteren, "Bukunftsmusik" betitelten Aufsate, alles hierauf Bezügliche sattsam behandelt. Nur will ich erwäh= nen, daß, was meinen so paradog erscheinenden Ansichten besonders die Verspottung unserer Runftkritifer zuzog, in der begeisterten Erregt= heit zu finden ist, welche durchweg meinen Styl beherrschte, und meinen Aufzeichnungen mehr einen dichterischen, als wissenschaftlich fritischen Charafter gab. Zudem war der Ginfluß eines unwähl= samen Hereinziehen's philosophischer Maximen der Klarheit meines Ausdruckes, befonders bei allen Denjenigen, welche meinen Anschauungen und Grundansichten nicht folgen konnten oder wollten, nachtheilig. Aus der damals mich lebhaft anregenden Lektüre mehrerer Schriften Ludwig Feuerbach's hatte ich verschiedene Bezeich= nungen für Begriffe entnommen, welche ich auf künstlerische Vorstellungen anwendete, denen sie nicht immer deutlich entsprechen

konnten. Hierin gab ich mich ohne kritische Überlegung der Führung eines geistreichen Schriftstellers hin, der meiner damaligen Stimmung vorzüglich dadurch nahe trat, daß er der Philosophie (in welcher er einzig die verkappte Theologie aufgefunden zu haben glaubte) den Abschied gab, und dafür einer Auffassung des menschlichen Wesensssich zuwendete, in welcher ich deutlich den von mir gemeinten künstelerischen Menschen wiederzuerkennen glaubte. Hieraus entsprang eine gewisse leidenschaftliche Verwirrung, welche sich als Voreiligkeit und Undeutlichkeit im Gebrauche philosophischer Schemata kundgab.

In diesem Betreff halte ich es für nöthig, hauptsächlich zweier Begriffsbezeichnungen zu erwähnen, deren Misverständlichkeit mir seitdem auffällig geworden ist.

Dieg bezieht sich zunächst auf den Begriff von Willfür und Un willfür, mit welchem jedenfalls, schon längst vor meinem Hinzuthun, eine große-Verwirrung vorgegangen mar, da ein abjectivisch gebrauchtes "unwillfürlich" zum Substantiv erhoben murde. Über den hieraus entstandenen Misbrauch kann sich nur Derjenige vollständig aufklären, welcher von Schopenhauer über die Bedeutung des Willens sich belehren ließ: wem diese unermegliche Wohl= that zu Theil ward, weiß dann, daß jenes misbräuchliche "Unwillfür" in Wahrheit "ber Wille" heißen soll, jenes "Willfür" aber ben durch die Reflexion beeinflußten und geleiteten, den sogenannten Berstandes = Willen bezeichnet. Da dieser lettere mehr auf die Eigen= schaften der Erkenntniß, welche irrig und durch den rein individuellen Zweck misleitet sein kann, sich bezieht, wird ihm als "Willkur" die üble Eigenschaft beigemessen, in welcher er auch in diesen vorliegenden Schriften durchgehends verstanden ift; mogegen dem reinen Willen, wie er als Ding an sich im Menschen sich bewußt wird, die wahrhaft produktiven Eigenschaften zugesprochen werden, welche hier dem negativen Begriffe: "Unwillfür", wie es scheint in Folge einer aus dem populären Sprachgebrauch entsprungenen Berwirrung, juge= theilt sind. Da eine durchgehende Berichtigung in diesem Sinne zu

weit führen und sehr ermüdend sein müßte, sei daher der geneigte Leser ersucht, im vorkommenden, Bedenken erregenden Falle, der hier gegebenen Erklärung sich erinnern zu wollen.

Des weiteren will es mich zu befürchten dünken, daß die in Folge der gleichen Veranlassung von mir durchgehends gebrauchte Bezeichnung: Sinnlichkeit, wenn nicht für mich schädliche Misverständnisse, so doch erschwerende Unklarheit hervorrufen könnte. Da der mit dieser Bezeichnung gegebene Begriff auch in meiner Darstellung nur badurch einen Sinn erhält, daß er bem Gebanken, oder — wie es die Absicht hierbei deutlicher machen würde — der "Gedanklichkeit", entgegengestellt wird, so wäre ein absolutes Mis= verständniß allerdings wohl schwierig, indem hier leicht die zwei entgegen= gesetzten Faktoren der Runft und der Wissenschaft erkannt werden Außerdem, daß jenes Wort im gemeinen Sprachgebrauche in ber üblen Bedeutung des "Sensualismus", ober gar der Ergebung an Die Sinnenluft verstanden wird, dürfte es aber an und für sich, so gebräuchlich es auch in der Sprache unserer Philosophie geworden ift, in theoretischen Darstellungen von so warmer Aufgeregtheit, wie den meinigen, besser durch eine weniger zweideutige Bezeichnung erset werden. Offenbar handelt es sich hier um die Gegensätze der intuitiven und der abstrakten Erkenntnig und deren Resultate, vor Allem aber auch um die subjektiven Befähigungen zu diesen verschiedenen Erkennt= nifarten. Die Bezeichnung: Unschauungsvermögen murde für die erstere ausreichen, wenn nicht für das spezifisch kunstlerische Unschauungsvermögen eine starke Verschärfung nöthig dünkte, für welches immerhin: sinnliches Anschanungsvermögen, endlich schlechthin: Sinnlichkeit, sowohl für das Bermögen, wie für das Objekt seiner Thätigkeit, und die Kraft, welche beide in Rapport sett, bei= behalten zu muffen unerläßlich dünkte. —

In die allergrößte Gefahr könnte aber der Verfasser durch seine häusige Anziehung des "Kommunismus" gerathen, wenn er mit diesen vorliegenden Kunstschriften heute in Paris auftreten wollte; benn offenbar stellt er sich, dem "Egoismus" gegenüber, auf die Seite dieser höchst verponten Kategorie. Ich glaube nun zwar, daß der gewogene deutsche Leser, welchem dieser begriffliche Gegensatz sogleich einleuchten wird, über das Bedenken, ob er mich unter die Parteigänger der neuesten Pariser "Commune" zu stellen habe, ohne besondere Mühe hinauskommen wird. Doch will ich nicht läugnen, daß ich auf diese (ben gleichen Feuerbach'schen Schriften in demselben Sinne entnommene) Bezeichnung des Gegensates des Egoismus' durch Rommunismus, nicht mit der Energie, wie es von mir hier geschehen ist, eingegangen sein würde, wenn mir in diesem Begriffe nicht auch ein sozial-politisches Ideal als Prinzip aufgegangen wäre, nach welchem ich das "Volk" in dem Sinne der unvergleichlichen Produktivität der vorgeschichtlichen Urgemeinschaftlichkeit auffaßte, und dieses im voll= endetsten Maaße als allgemeinschaftliches Wesen der Zukunft wieder hergestellt dachte. Bezeichnend für meine Erfahrungen nach der praktischen Seite ist es nun, daß ich in der ersten der vorliegenden Schriften, " die Kunst und die Revolution", welche ich ursprünglich für ein in Paris (wo ich mich im Sommer 1849 einige Wochen aufhielt) erscheinendes politisches Fournal bestimmt hatte, jene Bezeich= nung: Kommunismus, umging, - wie es mich bunkt aus Furcht vor einem groben Misverständnisse von Seiten unserer, in der Auffassung mancher Begriffe oft doch etwas allzu "finnlichen" französischen Brüder; mogegen ich fie ohne Bedenken in meine späteren, sofort für Deutschland bestimmten Runftschriften aufnahm, mas mir jest als ein Beugniß meines tiefen Bertrauen's in die Eigenschaften bes beutschen Geistes von Werth ist. Im weiteren Verlauf erscheint mir jetzt aber auch die Erfahrung wichtig, daß mein Auffat in Paris gänzlich unverstanden blieb, und man nicht begriff, was ich namentlich in einem politischen Journale zu jener Zeit damit sagen wollte; dem zu Folge er dort auch nicht zur Beröffentlichung gelangte.

Doch war es wohl nicht nur unter dem Eindrucke dieser und ähnlicher Erfahrungen, daß sich der ideale Kern meiner Tendenz

immer mehr von der Berührung mit der politischen Erregtheit des Tages zurückzog, und bald sich immer reiner als künstlerisches Ideal herausbildete. Hiervon giebt schon die Aufeinanderfolge der in diesen nächsten Bänden zusammengestellten Schriften eine genügende Ausfunft, und der Lefer wird dieß am besten aus dem, mitten zwischen diese Schriften eingestreueten dramatischen Entwurf zu einem "Wieland ber Schmied" erkennen, welcher genau in der Zeit, in welche er hier gestellt ist, von mir ausgearbeitet wurde. Blieb nun jene künstlerische Idee, welche ich bisher als mein innigst erworbenes Eigenthum unter allen Formen ihrer Darftellung mir festgehalten habe, die einzige wahre Ausbeute einer ungemein aufgeregten Arbeit meines ganzen Wesens, und konnte ich endlich dieser Idee einzig als schaffender Rünftler ohne Beunruhigung wieder nachleben, so durfte mit der Beit der Glaube an den deutschen Geift, und das immer mächtiger mich einnehmende Vertrauen zu der ihm vorbehaltenen Bestimmung im Rathe der Bölker, mir auch nach der äußeren Seite der mensch= lichen Geschicke, so weit die Sorge um diese mit leidenschaftlicher Beunruhigung in meine Vorstellungen getreten war, einen dem Rünftler so nöthigen hoffnungsvollen Gleichmuth beleben. Bereits die zweite Auflage von "Oper und Drama" konnte ich mit einer Wid= mung an einen seitdem gewonnenen Freund, dessen belehrender Un= regung ich die erfreulichsten Aufschlüsse nach der zuletzt angedeuteten Seite hin verdankte, einleiten, um ihm, über die gegenseitig uns belebenden Hoffnungen hin, auch als Rünftler die Hand zu reichen.

Ich möchte nun die hieran sich knüpfenden Betrachtungen für jetzt dadurch abschließen, daß ich noch einmal auf die anfänglich mit= getheilte Auffassung Th. Carlyle's von der Bedeutung der großen, mit der französischen Nevolution, angetretenen Weltepoche zurückweise. Nach der eigenen hohen Meinung, welche der geistvolle Geschichtsschreiber von der Bestimmung des deutschen Volkes und seines Geistes der Wahrhaftigkeit kundgiebt, dürste es nämlich als kein leerer Trost erscheinen, daß wir die "heroischen Weisen", welche er zur

Abkürzung der Zeiten der grauenhaften Weltanarchie aufruft, in diesem deutschen Volke, welchem durch seine vollbrachte Refor = mation eine Nöthigung zur Theilnahme an der Revolution erspart zu sein scheint, als urvorbestimmt geboren erkennen. Denn mir ist es aufgegangen, daß, wie mein Kunstideal sich zu der Realität unseres Dasein's überhaupt verhalte, dem deutschen Volke die gleiche Bestimmung in seinem Verhältnisse zu der in ihrer "Selbstverbrennung" begriffenen, uns umgebenden politischen Welt zugetheilt sei. —

#### Die Kunst

und

#### die Mevolution.

(1849.)



Schaben, den ihnen die Revolution verursache. Nicht jener große Straßenkampf, nicht die plötliche und heftige Erschütterung des Staatsgebäudes, nicht der schnelle Wechsel der Regierung werden angeklagt: der Eindruck, den solche gewaltige Ereignisse an und für sich hinterlassen, ist verhältnißmäßig meist nur flüchtig und auf kurze Zeit störend: aber der besonders nachhaltige Charakter der letzten Erschütterungen ist es, der das disherige Kunsttreiben so tödtlich berührt. Die disherigen Grundlagen des Erwerbes, des Verkehrs, des Reichsthums sind jetzt bedroht, und nach hergestellter äußerer Nuhe, nach vollkommener Wiederkehr der Physiognomie des gesellschaftlichen Lebens, zehrt tief in den Eingeweiden dieses Lebens eine sengende Sorge, eine quälende Angst: Verzagtheit zu Unternehmungen lähmt den Kredit; wer sicher erhalten will, entsagt einem ungewissen Gewinn, die Industrie stockt, und — die Kunst hat nicht mehr zu leben.

Es wäre grausam, den Tausenden von dieser Noth Betroffener ein menschliches Mitleid zu versagen. War noch vor kurzem ein beliebter Künstler gewöhnt, von dem behaglich sorglosen Theile unserer vermögenden Gesellschaft für seine gefälligen Leistungen goldenen Lohn und gleichen Anspruch auf behaglich sorgloses Leben zu gewinnen, so ist es für ihn nun hart, von ängstlich geschlossenen Händen sich zurückgewiesen und der Erwerbsnoth preisgegeben zu

sehen: er theilt hiermit ganz das Schicksal des Handwerkers, der seine geschicken Hände, mit denen er dem Neichen zuvor tausend ans genehme Bequemlichkeiten schaffen durfte, nun müßig zu dem hungernden Magen in den Schooß legen muß. Er hat also recht, sich zu beklagen, denn wer Schwerz fühlt, dem hat die Natur das Weinen gestattet. Ob er aber ein Necht hat, sich mit der Kunst selbst zu verwechseln, seine Noth als die Noth der Kunst zu klagen, die Nevolution, indem sie ihm die behagliche Nahrung erschwert, als die grundsätliche Feindin der Kunst zu beschuldigen, dieß dürste in Frage zu stellen sein. She hierüber entschieden würde, möchten zuvor wenigstens diesenigen Künstler zu befragen sein, welche durch Aussspruch und That kundgaben, daß sie die Kunst rein um der Kunst selbst willen liebten und trieben, und von denen dieß Eine erweislich ist, daß sie auch damals litten, als jene sich freuten.

Die Frage gilt also der Kunst und ihrem Wesen selbst. Nicht eine abstrakte Desinition derselben soll uns hier aber beschäftigen, denn es handelt sich natürlich nur darum, die Bedeutung der Kunst als Ergebniß des staatlichen Lebens zu ergründen, die Kunst als soziales Produkt zu erkennen. Sine flüchtig übersichtliche Betrachtung der Hauptmomente der europäischen Kunstgeschichte soll uns hierzu willkommene Dienste leisten, und zur Ausklärung über die vorliegende, wahrlich nicht unwichtige Frage verhelsen.

ir können bei einigem Nachdenken in unserer Kunst keinen Schritt thun, ohne auf den Zusammenhang derselben mit der Kunst der Griechen zu treffen. In Wahrheit ist unsere moderne Kunst nur ein Glied in der Kette der Kunstentwickelung des gesammten Europa, und diese nimmt ihren Ausgang von den Griechen.

Der griechische Geist, wie er sich zu seiner Blüthezeit in Staat und Kunst zu erkennen gab, fand, nachdem er die rohe Naturreligion der asiatischen Heimath überwunden, und den schönen und starken freien Menschen auf die Spize seines religiösen Bewußtseins gestellt hatte, seinen entsprechendsten Ausdruck in Apollon, dem eigentsichen Haupt und Nationalgotte der hellenischen Stämme.

Apollon, der den chaotischen Drachen Python erlegt, die eitlen Söhne der prahlerischen Niobe mit seinen tödtlichen Geschossen vernichtet hatte, der durch seine Priesterin zu Delphoi den Frasgenden das Urgesetz griechischen Geistes und Wesens verkündete, und so dem in leidenschaftlicher Handlung Begriffenen den ruhigen, ungestrübten Spiegel seiner innersten, unwandelbar griechischen Natur vorshielt, — Apollon war der Bollstrecker von Zeus' Willen auf der griechischen Erde, er war das griechische Volk.

Nicht den weichlichen Musentänzer, wie ihn uns die spätere, üppigere Kunst der Bildhauerei allein überliefert hat, haben wir uns zur Blüthezeit des griechischen Geistes unter Apollon zu denken; son= bern mit den Zügen heitern Ernstes, schon, aber ftark, kannte ihn der große Tragifer Aischylos. So lernte ihn die spartanische Jugend fennen, wenn sie den schlanken Leib durch Tanzen und Ringen zu Anmuth und Stärke entwickelte; wenn der Knabe vom Geliebten auf das Roß genommen, und zu feden Abenteuern weit in das Land hinaus entführt wurde; wenn der Jüngling in die Reihen der Ge= nossen trat, bei benen er keinen andern Anspruch geltend zu machen hatte, als den seiner Schönheit und Liebenswürdigkeit, in denen allein seine Macht, sein Reichthum lag. So sah ihn der Athener, wenn alle Triebe seines schönen Leibes, seines raftlosen Geistes ihn zur Wiedergeburt seines eigenen Wesens durch den idealen Ausdruck ber Kunst hindrängten; wenn die Stimme, voll und tonend, jum Chorgefang sich erhob, um zugleich bes Gottes Thaten zu fingen und ben Tänzern den schwungvollen Takt zu dem Tanze zu geben, der in anmuthiger und fühner Bewegung jene Thaten selbst darstellte; wenn er auf harmonisch geordneten Säulen das edle Dach wölbte, die weiten Halbkreise des Amphitheaters über einander reihte, und die sinnigen Anordnungen der Schaubühne entwarf. Und so sah ihn, den herrlichen Gott, der von Dionnsos begeisterte tragische Dichter, wenn er allen Elementen der üppig aus dem schönsten menschlichen Leben, ohne Geheiß, von selbst, und aus innerer Natur= nothwendigkeit aufgesproßten Rünste, das fühne, bindende Wort, die erhabene dichterische Absicht zuwieß, die sie alle wie in einen Brenn= punkt vereinigte, um das höchste erdenkliche Kunstwerk, das Drama, hervorzubringen.

Die Thaten der Götter und Menschen, ihre Leiden, ihre Wonnen, wie sie ernst und heiter als ewiger Rhythmus, als ewige Harmonie aller Bewegung, alles Daseins in dem hohen Wesen Apollon's verkündet lagen, hier wurden sie wirklich und wahr; denn Alles, was sich in ihnen bewegte und lebte, wie es im Zuschauer sich bewegte und lebte, hier fand es seinen vollendetsten Ausdruck, wo Auge und Ohr, wie Geist und Herz, lebendig und wirklich Alles erfaßten und vernahmen, Alles leiblich und geistig wahrhaftig sahen, was die Einbildung sich nicht mehr nur vorzustellen brauchte. Solch' ein Tragödientag war ein Gottessest, denn hier sprach der Gott sich beutlich und vernehmbar aus: der Dichter war sein hoher Priester, der wirklich und leibhaftig in seinem Kunstwerke darinnen stand, die Reigen der Tänzer führte, die Stimme zum Chor erhob und in tönenden Worten die Sprüche göttlichen Wissens verkündete.

Das war das griechische Kunstwerk, das der zu wirklicher, leben= diger Kunst gewordene Apollon, — das war das griechische Volk in seiner höchsten Wahrheit und Schönheit.

Dieses Volk, in jedem Theile, in jeder Persönlichkeit überreich an Individualität und Eigenthümlichkeit, raftlos thätig, im Ziele einer Unternehmung nur den Angriffspunkt einer neuen Unternehmung erfassend, unter sich in beständiger Reibung, in täglich wechselnden Bündniffen, täglich sich neu gestaltenden Rämpfen, heute im Gelingen, morgen im Mislingen, heute von äußerster Gefahr bedroht, morgen seinen Jeind bis zur Bernichtung bedrängend, nach innen und außen in unaufhaltsamster, freiester Entwickelung be= griffen, — dieses Volk strömte von der Staatsversammlung, vom Gerichtsmarkte, vom Lande, von den Schiffen, aus dem Kriegslager, aus fernsten Gegenden, zusammen, erfüllte zu Dreißigtaufend das Amphitheater, um die tiefsinnigste aller Tragodien, den Brometheus, aufführen zu sehen, um sich vor dem gewaltigsten Kunstwerke zu sammeln, sich selbst zu erfassen, seine eigene Thätigkeit zu begreifen, mit seinem Wesen, seiner Genossenschaft, seinem Gotte sich in die innigste Einheit zu verschmelzen und so in edelster, tiefster Ruhe Das wieder zu sein, was es vor wenigen Stunden in rastlosester Auf= regung und gesondertster Individualität ebenfalls gewesen war.

Stets eifersüchtig auf seine größte perfonliche Unabhängigkeit, nach jeder Richtung hin den "Tyrannen" verfolgend, der, möge er felbst weise und ebel sein, bennoch seinen kühnen freien Willen zu beherrschen streben könnte; verachtend jenes weichliche Vertrauen, das unter dem schmeichlerischen Schatten einer fremden Fürsorge zu träger, egoistischer Ruhe sich lagert; immer auf der Hut, unermüdlich zur Abwehr äußeren Ginflusses, keiner noch so altehrwürdigen Über= lieferung Macht gebend über sein freies, gegenwärtiges Leben, San= beln und Denken, - verstummte ber Grieche vor dem Anrufe des Chores, ordnete er sich gern der sinnreichen Übereinkunft in der scenischen Anordnung unter, gehorchte er willig der großen Noth= wendigkeit, beren Ausspruch ihm der Tragiker durch den Mund seiner Götter und Selben auf der Bühne verfündete. Denn in der Tragödie fand er sich ja selbst wieder, und zwar das edelste Theil seines Wesens, vereinigt mit den edelsten Theilen des Gesammtwesens der ganzen Nation; aus sich selbst, aus seiner innersten, ihm bewußt werdenden Natur, sprach er sich durch das tragische Kunstwerk das Orakel der Pythia, Gott und Priester zugleich, herrlicher göttlicher Mensch, er in der Allgemeinheit, die Allgemeinheit in ihm, als eine jener Tausenden von Fasern, welche in dem einen Leben der Pflanze aus dem Erdboden hervorwachsen, in schlanker Gestaltung in die Lüfte sich heben, um die eine schöne Blume hervorzubringen, die ihren wonnigen Duft der Ewigkeit spendet. Diese Blume war das Kunst= werk, ihr Duft der ariechische Geist, der uns noch heute berauscht und zu dem Bekenntnisse entzückt, lieber einen halben Tag Grieche vor bem tragischen Runstwerke sein zu mögen, als in Ewigkeit - un= griechischer Gott!

Genau mit der Auflösung des athenischen Staates hängt der Verfall der Tragödie zusammen. Wie sich der Gemeingeist in tausend egoistische Richtungen zersplitterte, löste sich auch das große Gesammtstunstwerk der Tragödie in die einzelnen, ihm inbegriffenen Kunstsbestandtheile auf: auf den Trümmern der Tragödie weinte in tollem Lachen der Komödiendichter Aristophanes, und aller Kunsttrieb stockte endlich vor dem ernsten Sinnen der Philosophie, welche über die Ursache der Vergänglichkeit des menschlichen Schönen und Starken nachbachte.

Der Philosophie, und nicht ber Runft, gehören die zwei Jahrtaufende an, die feit dem Untergange der griechischen Tragodie bis auf unsere Tage verflossen. Wohl sandte die Kunft ab und zu ihre blitzenden Strahlen in die Nacht des unbefriedigten Denkens, des grübelnden Wahnfinns der Menschheit; doch dieß waren nur die Schmerzens= und Freudensausrüfe bes Ginzelnen, ber aus bem Wufte der Allgemeinheit sich rettete und als ein aus weiter Fremde glücklich Berirrter zu dem einsam rieselnden, kastalischen Quelle gelangte, an dem er seine durstigen Lippen labte, ohne der Welt den erfrischenden Trank reichen zu dürfen; oder es war die Kunft, die irgend einem jener Begriffe, ja Einbildungen diente, welche die leidende Menschheit bald gelinder, bald herber drückten, und die Freiheit des Ginzelnen wie der Allgemeinheit in Fesseln schlugen; nie aber war sie der freie Ausdruck einer freien Allgemeinheit selbst: denn die wahre Runft ist höchste Freiheit, und nur die höchste Freiheit kann sie aus sich fund= geben, kein Befehl, keine Berordnung, kurz kein außerkünstlerischer Zwed kann sie entstehen lassen.

Die Römer, deren nationale Kunst frühzeitig vor dem Einflusse der ausgebildeten griechischen Künste gewichen war, ließen sich von griechischen Architekten, Bildhauern, Malern bedienen, ihre Schönsgeister übten sich an griechischer Rhetorik und Verskunst; die große Volksschaubühne eröffneten sie aber nicht den Göttern und Helden

des Mythus, nicht den freien Tänzern und Sängern des heiligen Chores; sondern wilde Bestien, Löwen, Panther und Elephanten mußten sich im Amphitheater zersleischen, um dem römischen Auge zu schmeicheln, Gladiatoren, zur Kraft und Geschicklichkeit erzogene Sklaven, mußten mit ihrem Todesröcheln das römische Ohr vergnügen.

Diese brutalen Weltbesieger behagten sich nur in der positivsten Realität, ihre Einbildungsfraft konnte sich nur in materiellster Verwirklichung befriedigen. Den, dem öffentlichen Leben schüchtern ent=
flohenen, Philosophen ließen sie getrost sich dem abstraktesten Denken überliefern; in der Öffentlichkeit selbst liebten sie, sich der aller=
fonkretesten Mordlust zu überlassen, das menschliche Leiden in absoluter physischer Wirklichkeit sich vorgestellt zu sehen.

Diese Gladiatoren und Thierkämpfer waren nun die Söhne aller europäischen Nationen, und die Könige, Edlen und Unedlen dieser Nationen, waren alle gleich Sklaven des römischen Imperators, der ihnen somit ganz praktisch bewieß, daß alle Menschen gleich wären, wie wiederum diesem Imperator selbst von seinen gehorsamen Prätorianern sehr oft deutlich und handgreislich gezeigt wurde, daß auch er nichts weiter als ein Sklave sei.

Dieses gegenseitig und allseitig sich so klar und unläugbar bezeugende Sklaventhum verlangte, wie alles Allgemeine in der Welt, nach einem sich bezeichnenden Ausdrucke. Die offenkundige Erniedris gung und Ehrlosigkeit Aller, das Bewußtsein des gänzlichen Verlustes aller Menschenwürde, der endlich nothwendig eintretende Ekel vor den einzig ihnen übrig gebliedenen materiellsten Genüssen, die tiese Verachtung alles eigenen Thuns und Treidens, aus dem mit der Freiheit längst aller Geist und künstlerische Tried entwichen, diese jämmerliche Existenz ohne wirklichen, thaterfüllten Lebens konnte aber nur einen Ausdruck sinden, der, wenn auch allerdings allgemein, wie der Zustand selbst, doch der geradeste Gegensatz der Kunst sein mußte. Die Kunst ist Freude an sich, am Dasein, an der Allgemeinheit; der Zustand jener Zeit am Ende der römischen Weltherrschaft war

dagegen Selbstverachtung, Ekel vor dem Dasein, Grauen vor der Allgemeinheit. Also nicht die Kunst konnte der Ausdruck dieses Zustandes sein, sondern das Christenthum.

Das Christenthum rechtfertigt eine ehrlose, unnütze und jämmer= liche Existenz des Menschen auf Erden aus der wunderbaren Liebe Gottes, der den Menschen keinesweges — wie die schönen Griechen irrthümlich wähnten — für ein freudiges, selbstbemußtes Dasein auf ber Erde geschaffen, sondern ihn hier in einen ekelhaften Kerker ein= geschlossen habe, um ihm, zum Lohne seiner darin eingesogenen Selbstverachtung, nach dem Tode einen endlosen Zustand aller bequemster und unthätigster Herrlichkeit zu bereiten. Der Mensch durfte daher und sollte sogar in dem Zustande tiefster und unmensch= licher Versunkenheit verbleiben, keine Lebensthätigkeit sollte er üben, denn dieses verfluchte Leben war ja die Welt des Teufels, d. i. der Sinne, und durch jedes Schaffen in ihm hätte er daher ja nur dem Teufel in die Hände gearbeitet, weßhalb denn auch der Unglückliche, der mit freudiger Kraft dieses Leben sich zu eigen machte, nach dem Tode ewige Höllenmarter erleiden mußte. Nichts wurde vom Menschen gefordert als der Glaube, d. h. das Zugeständniß seiner Elendigkeit, und das Aufgeben aller Selbstthätigkeit, sich dieser Elendigkeit zu entwinden, aus der nur die unverdiente Unade Gottes ihn befreien sollte.

Der Historiker weiß nicht sicher, ob dieses die Ansicht jenes armen galiläischen Zimmermannssohnes ebenfalls gewesen sei, welcher beim Anblicke des Elends seiner Mitbrüder ausrief, er sei nicht gekommen, den Frieden in die Welt zu bringen, sondern das Schwert, der in liebevoller Entrüstung gegen jene heuchlerischen Pharisäer donnerte, die seig der römischen Gewalt schmeichelten, um desto herzeloser nach unten hin das Volk zu knechten und zu binden, der endlich allgemeine Menschenliebe predigte, die er doch unmöglich Denen hätte zumuthen können, welche sich selbst alle verachten sollten. Der Forscher unterscheidet nur deutlicher den ungeheuren Eiser des wunders

bar bekehrten Pharisäers Paulus, mit welchem dieser in der Bekehrung der Heiden augenfällig glücklich die Weisung befolgte: "Seid klug wie die Schlangen" u. s. w.; er vermag auch den sehr erkennbaren geschichtlichen Boden tiesster und allgemeinster Versunkenheit des civilisirten Menschengeschlechtes zu beurtheilen, aus welchem die Pflanze des endlich fertigen christlichen Dogmas seine Vestruchtung empfing. So viel aber erkennt der redliche Künstler auf den ersten Blick, daß das Christenthum weder Kunst war, noch irgendwie aus sich die wirkliche lebendige Kunst hervorbringen konnte.

Der freie Grieche, der sich an die Spite der Natur stellte, konnte aus der Freude des Menschen an sich die Kunst erschaffen: der Chrift, der die Natur und sich gleichmäßig verwarf, konnte seinem Gotte nur auf dem Altar der Entsagung opfern, nicht seine Thaten, sein Wirken durfte er ihm als Gabe darbringen, sondern durch die Enthaltung von allem selbständig fühnen Schaffen glaubte er ihn sich verbindlich machen zu müssen. Die Runft ist höchste Thätigkeit des im Einklang mit sich und der Natur sinnlich schön entwickelten Menschen; der Mensch muß an der sinnlichen Welt die höchste Freude haben, wenn er aus ihr das fünstlerische Werkzeug bilden soll; denn aus der sinnlichen Welt allein kann er auch nur den Willen zum Runstwerk fassen. Der Chrift, wenn er wirklich das seinem Glauben entsprechende Kunstwerk schaffen wollte, hätte umgekehrt aus dem Wesen des abstrakten Geistes, der Gnade Gottes, den Willen fassen und in ihm das Werkzeug finden muffen, — was hätte aber bann feine Absicht sein können? Doch nicht die finnliche Schönheit, welche für ihn die Erscheinung des Teufels war? Und wie hätte je der Geist überhaupt etwas sinnlich Wahrnehmbares erzeugen können?

Jedes Nachgrübeln ist hier unfruchtbar; die historischen Erscheinungen sprechen den Erfolg beider entgegengesetzter Richtungen am deutlichsten aus. Wo der Grieche zu seiner Erbauung sich auf wenige, des tiefsten Gehaltes volle Stunden im Amphitheater versammelte, schloß sich der Christ auf Lebenszeit in ein Kloster ein: dort richtete die Volksversammlung, hier die Inquisition; dort entwickelte sich der Staat zu einer aufrichtigen Demokratie, hier zu einem heuchlerischen Absolutismus.

Die Beuchelei ist überhaupt der hervorstechendste Bug, die eigentliche Physiognomie der ganzen driftlichen Jahrhunderte bis auf unsere Tage, und zwar tritt dieses Laster ganz in dem Maake immer greller und unverschämter hervor, als die Menschheit aus ihrem inneren unversiegbaren Quell, und trot des Christenthums, sich neu erfrischte und der Lösung ihrer wirklichen Aufgabe zureifte. Natur ist so stark, so unvertilgbar immer neu gebährend, daß keine erdenkliche Gewalt ihre Zeugungskraft zu schwächen vermöchte. In die siechenden Adern der römischen Welt ergoß sich das gesunde Blut der frischen germanischen Nationen; trot der Annahme des Christen= thums blieb ein starker Thätigkeitstrieb, Lust zu kühnen Unter= nehmungen, ungebändigtes Selbstvertrauen das Element der neuen Berren der Welt. Wie in der ganzen Geschichte des Mittelalters wir aber immer nur auf den Kampf der weltlichen Gewalt gegen den Despotismus der römischen Kirche als den hervorstechendsten Zug treffen, so konnte auch da, wo er sich auszusprechen suchte, der künst= lerische Ausbruck dieser neuen Welt immer nur im Gegensate, im Rampfe gegen den Geist des Christenthums sich geltend machen: als der Ausdruck einer vollkommen harmonisch gestimmten Einheit der Welt, wie es die Kunst der griechischen Welt war, konnte sich die Runft der christlich = europäischen Welt nicht kundgeben, eben weil sie in ihrem tiefsten Innern, zwischen Gemissen und Lebenstrieb, zwischen Einbildung und Wirklichkeit, unheilbar und unversöhnbar gespalten war. Die ritterliche Poesie des Mittelalters, die, wie das Institut des Ritterthums selbst, diesen Zwiespalt versöhnen sollte, konnte in ihren bezeichnendsten Gebilden nur die Lüge dieser Berföhnung dar= thun: je höher und kühner sie sich erhob, desto empfindlicher klaffte der Abgrund zwischen dem wirklichen Leben und der eingebildeten Existenz, zwischen dem roben, leidenschaftlichen Gebahren jener Ritter

im leiblichen Leben, und ihrer überzärtlichen, verhimmelnden Aufstührung in der Borstellung. Sehen deßhalb ward das wirkliche Leben aus einer ursprünglich edlen, durchaus nicht anmuthlosen Bolkssitte, zu einem unfläthigen und lasterhaften, weil es nicht aus sich heraus, aus der Freude an sich und seinem sinnlichen Gebahren den Kunsttrieb nähren durste, sondern für alle geistige Thätigkeit auf das Christenthum angewiesen war, welches von vorn herein alle Lebensstreude verwies und als verdammlich darstellte. — Die ritterliche Poesie war die ehrliche Heuchelei des Fanatismus, der Aberwit des Heroissmus: sie gab die Konvention für die Natur.

Erst als das Glaubensfeuer der Kirche ausgebrannt war, als die Kirche offenkundig sich nur noch als sinnlich wahrnehmbarer welt= licher Despotismus, und in Verbindung mit dem durch fie geheiligten, nicht minder sinnlich wahrnehmbaren, weltlichen Herrscherabsolutismus kundgab, sollte die sogenannte Wiedergeburt der Künste vor sich gehen. Womit man sich so lange den Kopf zermartert hatte, das wollte man leibhaftig, wie die weltlich prunkende Kirche selbst, endlich vor sich sehen; dieß war aber nicht anders möglich als dadurch, daß man die Augen aufmachte, und so den Sinnen wieder ihr Recht widerfahren ließ. Daß man nun die Gegenstände des Glaubens, die verklärten Geschöpfe der Phantasie, sich in sinnlicher Schönheit und mit künftlerischer Freude an dieser Schönheit vor die Augen stellte, dieß war die vollkommene Berneinung des Christenthums selbst: und daß die Anleitung zu diesen Kunftschöpfungen aus der heidnischen Kunft der Griechen selbst hergenommen werden mußte, das war die schmachvollste Demüthigung des Christenthums. Nichts= destoweniger aber eignete sich die Rirche diesen neu erwachten Runst= trieb zu, verschmähte es somit nicht, sich mit den fremden Federn des Heidenthums zu schmücken, und sich so als offenkundige Lügnerin und Heuchlerin hinzustellen.

Aber auch das weltliche Herrenthum hatte seinen Antheil an der Wiederbelebung der Künste. Nach langen Kämpfen in befestigter Gewalt nach unten, erweckte ben Fürsten ein sorgenloser Neichthum die Lust zum seineren Genusse dieses Neichthums: sie nahmen dazu die den Griechen abgelernten Künste in ihren Sold: die "freie" Kunst diente den vornehmen Herren, und man weiß bei genauer Betrachtung nicht genau anzugeben, wer mehr Heuchler war, ob Ludwig XIV., als er sich an seiner Hosbühne in gewandten Bersen griechischen Tyrannenhaß vorrezitiren ließ, oder Corneille und Nacine, als sie gegen die Gunstbezeugungen ihres Herren die Freiheitsgluth und politische Tugend des alten Griechenlands und Noms ihren Theaterhelden in den Mund legten.

Konnte nun aber die Kunst da wirklich und wahrhaftig vorshanden sein, wo sie nicht als Ausdruck einer freien selbstbewußten Allgemeinheit aus dem Leben emporblühte, sondern von den Mächten, welche eben diese Allgemeinheit an ihrer freien Selbstentwickelung hinderten, in Dienst genommen und deßhalb auch nur willkürlich aus fremden Zonen verpflanzt werden konnte? Gewiß nicht. Und doch werden wir sehen, daß die Kunst, statt sich von immerhin respektablen Herren, wie die geistige Kirche und geistreiche Fürsten es waren, zu befreien, einer viel schlimmeren Herrin mit Haut und Haar sich verkaufte: der Industrie.

Der griechische Zeus, der Vater des Lebens, sandte den Göttern, wenn sie die Welt durchschweiften, vom Olympos einen Boten zu den jugendlichen, schönen Gott Hermes; er war der geschäftige Gedanke des Zeus: beflügelt schwang er sich von den Höhen in die Tiefen, die Allgegenwart des höchsten Gottes zu künden; auch dem Tode des Menschen war er gegenwärtig, er geleitete die Schatten der Geschiedenen in das stille Reich der Nacht; denn überall, wo die

große Nothwendigkeit der natürlichen Ordnung sich deutlich verkündete, war Hermes thätig und erkennbar, wie der ausgeführte Gedanke des Zeus.

Die Römer hatten einen Gott Mercurius, den sie dem griechischen Hermes verglichen. Seine geslügelte Geschäftigkeit gewann bei ihnen aber eine praktische Bedeutung: sie galt ihnen als die bewegliche Betriebsamkeit jener schachernden und wuchernden Kaufeleute, die von allen Enden in den Mittelpunkt der römischen Welt zusammenströmten, um den üppigen Herren dieser Welt gegen vortheilhaften Gewinn alle sinnlichen Genüsse zuzuführen, welche die nächst umgebende Natur ihnen nicht zu bieten vermochte. Dem Römer erschien der Handel beim Überblick seines Wesens und Gebahrens zugleich als Betrug, und wie ihn diese Krämerwelt bei seiner immer steigenden Genußsucht ein nothwendiges Übel dünkte, hegte er doch eine tiese Verachtung vor ihrem Treiben; und so ward ihm der Gott der Kausseute, Merkur, zugleich zum Gott der Betrüger und Spitzbuben.

Dieser verachtete Gott rächte sich aber an den hochmüthigen Nömern, und warf sich statt ihrer zum Herren der Welt auf: denn krönet sein Haupt mit dem Heiligenscheine christlicher Heuchelei, schmückt seine Brust mit dem seilegenschen abgestorbener seuchalistischer Ritterorden, so habt ihr ihn, den Gott der modernen Welt, den heilig = hochadeligen Gott der fünf Procent, den Gebieter und Festsordner unserer heutigen — Runst. Leibhaftig seht ihr ihn in einem bigotten englischen Banquier, dessen Tochter einen ruinirten Ritter vom Hosenbandorden heirathete, vor euch, wenn er sich von den ersten Sängern der italienischen Oper, lieber noch in seinem Salon, als im Theater (jedoch auch hier um keinen Preis am heiligen Sonnstage) vorsingen läßt, weil er den Ruhm hat, sie hier noch theurer bezahlen zu müssen, als dort. Das ist Merkur und seine gelehrige Dienerin, die moderne Kunst.

Das ist die Kunst, wie sie jetzt die ganze civilisirte Welt erfüllt! Ihr wirkliches Wesen ist die Industrie, ihr moralischer Zweck der Gelderwerb, ihr ästhetisches Vorgeben die Unterhaltung der Gelang= weilten. Aus dem Herzen unserer modernen Gesellschaft, aus dem Mittelpunkte ihrer kreiskörmigen Bewegung, der Geldspekulation im Großen, saugt unsere Kunst ihren Lebenssaft, erborgt sich eine herz= lose Anmuth aus den leblosen Überresten mittelalterlich ritterlicher Konvention, und läßt sich von da — mit scheinbarer Christlichkeit auch das Schärslein des Armen nicht verschmähend — zu den Tiesen des Proletariats herab, entnervend, entsittlichend, entmenschlichend überall, wohin sich das Gift ihres Lebenssaftes ergießt.

Thren Lieblingssitz hat sie im Theater aufgeschlagen, gerade wie die griechische Kunst zu ihrer Blüthezeit; und sie hat ein Recht auf das Theater, weil sie der Ausdruck des gültigen öffentlichen Lebens unserer Gegenwart ist. Unsere moderne theatralische Kunst versinnlicht den herrschenden Geist unseres öffentlichen Lebens, sie drückt ihn in einer alltäglichen Verbreitung aus wie nie eine andere Kunst, denn sie bereitet ihre Feste Abend für Abend fast in jeder Stadt Europas. Somit bezeichnet sie, als ungemein verbreitete dramatische Kunst, dem Anscheine nach die Blüthe unserer Kultur, wie die griechische Tragödie den Höhepunkt des griechischen Geistes bezeichnete: aber diese ist die Blüthe der Fäulniß einer hohlen, seelen-losen, naturwidrigen Ordnung der menschlichen Dinge und Verhältnisse.

Diese Ordnung der Dinge brauchen wir hier nicht selbst näher zu charakterisiren, wir brauchen nur ehrlich den Inhalt und das öffentliche Wirken unserer Kunst, und namentlich eben der theatralischen zu prüfen, um den herrschenden Geist der Öffentlichkeit in ihr wie in einem getreuen Spiegelbilde zu erkennen; denn solch' ein Spiegelbild war die öffentliche Kunst immer.

Und so erkennen wir benn in unserer öffentlichen theatralischen Kunst keinesweges das wirkliche Drama, dieses eine, untheilbare, größte Kunstwerk des menschlichen Geistes: unser Theater bietet bloß

ben beguemen Raum zur lodenden Schauftellung einzelner, kaum oberflächlich verbundener, künstlerischer, oder besser: kunstfertiger Leistungen. Wie unfähig unfer Theater ift, als wirkliches Drama die innige Bereinigung aller Kunstzweige zum höchsten, vollendetsten Ausdrucke zu bemirken, zeigt sich schon in seiner Theilung in die beiden Sonderarten des Schauspiels und der Oper, wodurch dem Schauspiel der idealisirende Ausdruck der Musik entzogen, der Oper aber von vornherein der Kern und die höchste Absicht des wirklichen Dramas abgesprochen ist. Während im Allgemeinen das Schauspiel somit nie zu idealem, poetischem Schwunge sich erheben konnte, fondern — auch ohne des hier zu übergehenden Ginflusses einer unsittlichen Öffentlichkeit zu gedenken — fast schon wegen der Armuth an Mitteln des Ausdruckes aus der Höhe in die Tiefe, aus dem erwärmenden Clemente der Leidenschaft in das erkältende der Intrique fallen mußte, ward vollends die Oper zu einem Chaos durch einander flatternder sinnlicher Elemente ohne Haft und Band, aus dem sich ein Jeder nach Belieben auflesen konnte, mas seiner Genuffähigkeit am besten behagte, hier ben zierlichen Sprung einer Tänzerin, bort die verwegene Paffage eines Sängers, hier den glänzenden Effekt eines Dekorationsmalerstückes, dort den verblüffenden Ausbruch eines Orchestervulkans. Ober lieft man nicht heut' zu Tage, diese oder jene neue Oper sei ein Meisterwerk, benn sie enthalte viele schöne Arien und Duetten, auch sei die Instrumentation des Orchesters sehr brillant u. s. w.? Der Zweck, der einzig den Verbrauch so mannig= faltiger Mittel zu rechtfertigen hat, der große dramatische Zweck fällt den Leuten gar nicht mehr ein.

Solche Urtheile sind bornirt, aber ehrlich; sie zeigen ganz einfach, um was es dem Zuhörer zu thun ist. Es giebt auch eine große Anzahl beliebter Künstler, welche durchaus nicht in Abrede stellen, daß sie gerade nicht mehr Ehrgeiz hätten, als jenen bornirten Zuhörer zu befriedigen. Sehr richtig urtheilen sie: wenn der Prinz von einer anstrengenden Mittagstafel, der Banquier von einer an= greifenden Spekulation, der Arbeiter vom ermüdenden Tagewerke im Theater anlangt, so will er ausruhen, sich zerstreuen, untershalten, er will sich nicht anstrengen und von Neuem aufregen. Dieser Grund ist so schlagend wahr, daß wir ihm einzig nur zu entgegnen haben, wie es schicklicher sei, zu dem angegebenen Zwecke alles Mögsliche nur nicht das Material und das Vorgeben der Kunst verwenden zu wollen. Hierauf wird uns dann aber erwidert, daß, wolle man die Kunst nicht so verwenden, die Kunst ganz aushören und dem öffentlichen Leben gar nicht mehr beizubringen sein, d. h. der Künstler nichts mehr zu leben haben würde.

Nach dieser Seite hin ist Alles jämmerlich, aber treuherzig, wahr und ehrlich: civilisirte Versunkenheit, modern christlicher Stumpfsinn!

Was sagen wir aber bei unläugbar so bewandten Umständen zu dem heuchlerischen Vorgeben manches unserer Kunftheroen, dessen Ruhm an der Tagesordnung ist, wenn er sich den melancholischen Anschein wirklich fünstlerischer Begeisterung giebt, wenn er nach Ideen greift, tiefe Beziehungen verwendet, auf Erschütterungen Bedacht nimmt, himmel und hölle in Bewegung sett, kurz, wenn er sich so gebärdet, wie jene ehrlichen Tagesfünstler behaupteten, daß man nicht verfahren müffe, wolle man seine Waare los werden? Was sagen wir dazu, wenn solche Heroen wirklich nicht nur unter= halten wollen, sondern sich selbst in die Gefahr stürzen, zu lang= weilen, um für tiefsinnig zu gelten, wenn fie somit selbst auf großen Erwerb verzichten, ja — doch nur ein geborener Reicher vermag das! — sogar um ihrer Schöpfungen willen selbst Gelb ausgeben, somit also das höchste moderne Selbstopfer bringen? Zu was dieser ungeheure Aufwand? Ach, es giebt ja noch Eines außer Geld, nämlich Das, was man unter anderen Genüssen auch durch Geld heut' zu Tage sich verschaffen kann: Ruhm! — Welcher Ruhm ist aber in unserer öffentlichen Kunft zu erringen? Der Ruhm berselben Öffentlichkeit, für welche diese Runst berechnet ist, und welcher der Ruhmgierige nicht anders beizukommen vermag, als wenn er ihren trivialen Ansprüchen dennoch sich unterzuordnen weiß. So belügt er denn sich und das Publikum, indem er ihm sein scheckiges Kunstewerk giebt, und das Publikum belügt ihn und sich, indem es ihm Beifall spendet; aber diese gegenseitige Lüge ist der großen Lüge des modernen Ruhmes an sich wohl schon werth, wie wir es denn übershaupt verstehen, unsere allereigensüchtigsten Leidenschaften mit den schönen Hauptlügen von "Patriotismus", "Ehre", "Gesetlichkeitsssinn" u. s. w. zu behängen.

Woher kommt es aber, daß wir es für nöthig halten, uns gegenseitig so offenkundig zu belügen? — Weil jene Begriffe und Tugenden im Gewissen unserer herrschenden Zustände allerdings vor= handen sind, zwar nicht in ihrem guten, aber doch in ihrem schlechten Gewissen. Denn so gewiß es ist, daß das Edle und Wahre wirklich vorhanden ist, so gewiß ist es auch, daß die wahre Kunst vorhanden ift. Die größten und edelsten Geister, - Geister, vor denen Aischylos und Sophokles freudig als Brüder sich geneigt haben würden, haben feit Jahrhunderten ihre Stimme aus der Wufte er= hoben; wir haben sie gehört und noch tönt ihr Ruf in unseren Ohren: aber aus unseren eitlen, gemeinen Herzen haben wir ben lebendigen Nachklang ihres Rufes verwischt; wir zittern vor ihrem Ruhm, lachen aber vor ihrer Kunft; wir ließen sie erhabene Rünstler sein, verwehrten ihnen aber das Runstwerk; denn das große, wirkliche, eine Kunftwerk können sie nicht allein schaffen, son= bern bazu muffen wir mitwirken. Die Tragobie bes Aischylos und Sophokles war das Werk Athen's.

Was nütt nun dieser Ruhm der Edlen? Was nütte es uns, daß Shakespeare als zweiter Schöpfer den unendlichen Reichthum der wahren menschlichen Natur uns erschloß? Was nütte es uns, daß Beethoven der Musik männliche, selbständige Dichterkraft ver=lieh? Fragt die armseligen Karrikaturen eurer Theater, fragt die gassenhauerischen Gemeinplätze eurer Opernmusiken, und ihr erhaltet

die Antwort! Aber, braucht ihr erst zu fragen? Ach nein! Ihr wißt es recht gut; ihr wollt es ja eben nicht anders, ihr stellt euch nur, als wüßtet ihr es nicht!

Was ist nun eure Kunst, was euer Drama?

Die Februarrevolution entzog in Paris den Theatern die öffent= liche Theilnahme, viele von ihnen drohten einzugehen. Nach den Junitagen kam ihnen Cavaignac, mit der Aufrechthaltung der bestehenden gesellschaftlichen Ordnung beauftragt, zu Hülfe und forderte Unterstützung zu ihrem Weiterbestehen. Warum? Weil die Brodslossischen der Theater verswehrt werden würde. Also bloß dieses Interesse hat der Staat am Theater! Er sieht in ihm die industrielle Anstalt; nebenbei wohl aber auch ein geistschwächendes, Bewegung absorbirendes, erfolgreiches Absleitungsmittel für die gefahrdrohende Regsamkeit des erhitzten Menschenverstandes, welcher im tiessten Mismuth über die Wege brütet, auf denen die entwürdigte menschliche Natur wieder zu sich selbst gelangen soll, sei es auch auf Kosten des Bestehens unserer — sehr zweckmäßigen Theaterinstitute!

Nun, dieß ist ehrlich ausgesprochen, und der Unverhohlenheit dieses Ausspruches ganz zur Seite steht die Klage unserer modernen Künstlerschaft und ihr Haß gegen die Revolution. Was hat aber mit diesen Sorgen, diesen Klagen die Kunst gemein?

Halten wir nun die öffentliche Kunst des modernen Europa in ihren Hauptzügen zu der öffentlichen Kunst der Griechen, um uns deutlich den charakteristischen Unterschied derselben vor die Augen zu stellen

Die öffentliche Runft der Briechen, wie sie in der Tragodie ihren Höhepunkt erreichte, mar der Ausdruck des Tiefsten und Edelsten des Volksbewußtseins: das Tiefste und Edelste unseres menschlichen Bewußtseins ift der reine Gegensatz, die Berneinung unserer öffentlichen Runft. Dem Griechen war die Aufführung einer Tragodie eine religiöse Feier, auf ihrer Buhne bewegten sich Götter und spendeten den Menschen ihre Weisheit: unser schlechtes Gewissen stellt unser Theater selbst so tief in der öffentlichen Achtung, daß es die Angelegen= heit der Polizei sein darf, dem Theater alles Befassen mit religiösen Gegenständen zu verbieten, mas gleich charakteristisch ist für unsere Religion wie für unsere Runft. In den weiten Räumen des griechischen Umphitheaters wohnte das ganze Volk den Vorstellungen bei; in unseren vornehmen Theatern faulenzt nur der vermögende Theil desselben. Seine Runstwerkzeuge zog der Grieche aus den Ergebnissen höchster gemeinschaftlicher Bildung; wir aus denen tiefster sozialer Die Erziehung des Griechen machte ihm von frühester Barbarei. Jugend an sich selbst zum Gegenstande künstlerischer Behandlung und fünstlerischen Genusses, an Leib wie an Geist: unsere stumpffinnige, meist nur auf zufünftigen industriellen Erwerb zugeschnittene Erziehung bringt uns ein albernes und doch hochmüthiges Behagen an unserer fünstlerischen Ungeschicklichkeit bei, und läßt uns die Gegenstände irgend welcher fünstlerischen Unterhaltung nur außer uns suchen, mit ungefähr demfelben Verlangen, wie der Wüftling den flüchtigen Liebesgenuß einer Proftituirten aufsucht. So war der Grieche selbst Darsteller, Sänger und Tänzer, seine Mitwirkung bei der Aufführung einer Tragodie mar ihm höchster Genuß an dem Kunstwerke selbst, und es galt ihm mit Recht als Auszeichnung, durch Schönheit und Bildung zu diesem Genusse berechtigt zu sein: wir lassen einen ge= wissen Theil unseres gesellschaftlichen Proletariats, das sich ja in jeder Rlasse vorfindet, zu unserer Unterhaltung abrichten; unsaubere Eitel= feit, Gefallsucht, und, unter gewissen Bedingungen, Aussicht auf schnellen, reichlichen Gelderwerb füllen die Reihen unserer Theater=

personale. Wo der griechische Künstler, außer durch seinen eigenen Genuß am Kunstwerke durch den Erfolg und die öffentliche Zustimmung belohnt wurde, wird der moderne Künstler gehalten und — bezahlt. Und so gelangen wir denn dahin, den wesentlichen Unterschied fest und scharf zu bezeichnen, nämlich: die griechische öffentliche Kunst war eben Kunst, die unsrige — künstlerisches Hand werk.

Der Rünftler hat, außer an bem Zwecke seines Schaffens, schon an diesem Schaffen, an der Behandlung des Stoffes und deffen Formung selbst Genuß; sein Produziren ist ihm an und für sich er= freuende und befriedigende Thätigkeit, nicht Arbeit. Dem Sandwerker gilt nur der Zweck seiner Bemühung, der Nuten, den ihm seine Arbeit bringt; die Thätigkeit, die er verwendet, erfreut ihn nicht, sie ist ihm nur Beschwerde, unumgängliche Nothwendigkeit, die er am liebsten einer Maschine aufbürden möchte: seine Arbeit vermag ihn nur aus Zwang zu fesseln; defihalb ist er auch nicht mit dem Geiste dabei gegenwärtig, sondern beständig darüber hinaus bei dem Zwecke, den er so gerade wie möglich erreichen möchte. Ift nun aber der unmittelbare Zweck des Handwerkers nur die Befriedigung eines eigenen Bedürfniffes, 3. B. die Herstellung seiner eigenen Wohnung, seiner eigenen Geräthschaften, Rleidung u. f. w., so wird ihm mit bem Behagen an den ihm verbleibenden nütlichen Gegenständen all= mählich auch Neigung zu einer solchen Zubereitung des Stoffes, wie fie seinem persönlichen Geschmacke zusagt, eintreten; nach der Her= stellung des Nothwendigsten wird daher sein auf weniger drängende Bedürfnisse gerichtetes Schaffen sich von selbst zu einem fünstlerischen erheben: giebt er aber das Produkt seiner Arbeit von sich, verbleibt ihm davon nur der abstrafte Gelbeswerth, so kann sich unmöglich seine Thätigkeit je über den Charafter der Geschäftigkeit der Maschine erheben; sie gilt ihm nur als Mühe, als traurige, saure Arbeit. Dieß Lettere ist das Loos des Sklaven der Industrie; unsere heutigen Fabriken geben uns das jammervolle Bild tiefster Entwürdigung des

Menschen: ein beständiges, geist= und leibtödtendes Mühen ohne Lust und Liebe, oft fast ohne Zweck.

Die beklagenswerthe Ginwirfung des Chriftenthums läßt fich auch hierin nicht verkennen. Setzte dieses nämlich den Zweck des Menschen gänglich außerhalb seines irdischen Daseins, und galt ihm nur dieser Zweck, der absolute, außermenschliche Gott, so konnte das Leben nur in Bezug auf seine unumgänglichst nothwendigen Bedürf= niffe Gegenstand menschlicher Sorgfalt sein; benn, ba man bas Leben nun einmal empfangen hatte, war man auch verpflichtet, es zu er= halten, bis es Gott allein gefallen möchte, uns von feiner Laft zu befreien: keinesweges aber durften seine Bedürfnisse uns Luft zu einer liebevollen Behandlung des Stoffes erwecken, den wir zu ihrer Be= friedigung zu verwenden hatten; nur der abstrakte Zweck der noth= dürftigen Erhaltung des Lebens konnte unsere sinnliche Thätigkeit rechtfertigen, und fo feben wir mit Entfeten in einer beutigen Baum= wollenfabrik den Geist des Christenthums gang aufrichtig verkörpert: zu Gunsten der Reichen ist Gott Industrie geworben, die den armen driftlichen Arbeiter gerade nur so lange am Leben erhält, bis himmlische Handelskonstellationen die gnadenvolle Nothwendigkeit herbeiführen, ihn in eine bessere Welt zu entlassen.

Das eigentliche Handwerk kannte der Grieche gar nicht. Die Beschaffung der sogenannten nothwendigen Lebensbedürfnisse, welche, genau genommen, die ganze Sorge unseres Privat= wie öffentlichen Lebens ausmacht, dünkte den Griechen nie würdig, ihm der Gegenstand besonderer und anhaltender Aufmerksamkeit zu sein. Sein Geist lebte nur in der Öffentlichkeit, in der Volksgenossenschaft: die Bedürfnisse dieser Öffentlichkeit machten seine Sorge aus; diese aber befriedigte der Patriot, der Staatsmann, der Künstler, nicht der Handwerker. Zu dem Genusse der Öffentlichkeit schritt der Grieche aus einer einfachen, prunklosen Häuslichkeit: schändlich und niedrig hätte es ihm gegolten, hinter prachtvollen Wänden eines Privat= palastes der raffinirten üppigkeit und Wollust zu fröhnen, wie sie

heut' zu Tage den einzigen Gehalt des Lebens eines Helden der Börse ausmachen; denn hierin unterschied sich der Grieche eben von dem egoistischen orientalisirten Barbaren. Die Pflege seines Leibes verschaffte er sich in den gemeinsamen öffentlichen Bädern und Gym=nasien; die einsach edle Kleidung war der Gegenstand künstlerischer Sorgfalt meistens der Frauen, und wo er irgend auf die Nothwendig=feit des Handwerkes stieß, lag es eben in seiner Natur, diesem als=bald die künstlerische Seite abzugewinnen und es zur Kunst zu erheben. Das gröbste der häuslichen Handthierung wies er aber von sich ab — dem Sklaven zu.

Dieser Sklave ist nun die verhängnißvolle Angel alles Weltzgeschickes geworden. Der Sklave hat, durch sein bloßes, als nothzwendig erachtetes Dasein als Sklave, die Nichtigkeit und Flüchtigkeit aller Schönheit und Stärke des griechischen Sondermenschenthumes aufgedeckt, und für alle Zeiten nachgewiesen, daß Schönheit und Stärke, als Grundzüge des öffentlichen Lebens, nur dann beglückende Dauer haben können, wenn sie allen Menschen zu eigen sind.

Leider aber ist es bis jetzt nur bei diesem Nachweise geblieben. In Wahrheit bewährt sich die Jahrtausende lange Revolution des Menschenthumes fast nur im Geiste der Reaktion: sie hat den schönen freien Menschen zu sich, zum Sklaventhum herabgezogen; der Sklave ist nicht frei, sondern der Freie ist Sklave geworden.

Dem Griechen galt nur der schöne und starke Mensch frei, und dieser Mensch war eben nur er: was außerhalb dieses griechischen Menschen, des Apollonpriesters lag, war ihm Barbar, und wenn er sich seiner bediente — Sklave. Sehr richtig war auch der Nicht-Grieche in Wirklichkeit Barbar und Sklave; aber er war Mensch, und sein Barbarenthum, sein Sklaventhum war nicht seine Natur, sondern sein Schicksal, die Sünde der Geschichte an seiner Natur, wie es heut' zu Tage die Sünde der Gesellschaft und Civilisation ist, daß aus den gesündesten Völkern im gesündesten Klima Elende und

Krüppel geworden sind. Diese Sünde der Geschichte sollte sich aber an dem freien Griechen selbst gar bald ebenfalls ausüben: wo das Gewissen der absoluten Menschenliebe in den Nationen nicht lebte, brauchte der Barbar den Griechen nur zu unterjochen, so war es mit seiner Freiheit auch um seine Stärke, seine Schönheit gethan; und in tieser Zerknirschung sollten zweihundert Millionen im römischen Reich wüst durch einander geworfener Menschen gar bald empfinden, daß — sobald alle Menschen nicht gleich frei und glücklich sein können — alle Menschen gleich Sklave und elend sein müßten.

Und so find wir denn bis auf den heutigen Tag Sklaven, nur mit dem Troste des Wissens, daß wir eben alle Sklaven sind: Sklaven. benen einst chriftliche Apostel und Raiser Konstantin riethen, ein elendes Diesseits geduldig um ein besseres Jenseits hinzugeben; Sklaven, denen heute von Banquiers und Fabrikbesitern gelehrt wird, ben Zweck des Daseins in der Handwerksarbeit um das tägliche Brod ju suchen. Frei von dieser Sklaverei fühlte sich zu seiner Zeit nur Raifer Konstantin, der über das, ihnen als nuglos dargestellte irdische Leben seiner gläubigen Unterthanen als genuffüchtiger heidnischer Despot verfügte; frei fühlt sich heut' zu Tage, wenigstens im Sinne der öffentlichen Sklaverei, nur Der, welcher Geld hat, weil er sein Leben nach Belieben zu etwas Anderem, als eben nur dem Gewinne des Lebens verwenden fann. Wie nun das Bestreben nach Befreiung aus der allgemeinen Sklaverei in der römischen und mittelalterlichen Welt sich als Verlangen nach absoluter Herrschaft kundgab, so tritt es heute als Gier nach Geld auf; und wundern wir uns daher nicht, wenn auch die Kunft nach Gelde geht, denn nach seiner Frei= heit, seinem Gotte ftrebt Alles: unser Gott aber ift das Geld, unsere Religion der Gelderwerb.

Die Kunst bleibt an sich aber immer, was sie ist; wir müssen nur sagen, daß sie in der modernen Öffentlichkeit nicht vorhanden ist: sie lebt aber, und hat im Bewußtsein des Individuums immer als eine, untheilbare schöne Kunst gelebt. Somit ist der Unterschied nur ber: bei den Griechen war sie im öffentlichen Bewußtsein vorhanden, wogegen sie heute nur im Bewußtsein des Einzelnen, im Gegensaße zu dem öffentlichen Unbewußtsein davon, da ist. Zur Zeit ihrer Blüthe war die Kunst bei den Griechen daher konservativ, weil sie dem öffentlichen Bewußtsein als ein gültiger und entsprechender Ausstruck vorhanden war: bei uns ist die echte Kunst revolutionär, weil sie nur im Gegensaße zur gültigen Allgemeinheit existirt.

Bei den Griechen war das vollendete, das dramatische Runft= werk, der Inbegriff alles aus dem griechischen Wesen Darstellbaren; es war, im innigen Zusammenhange mit ihrer Geschichte, die Nation selbst, die sich bei der Aufführung des Kunstwerkes gegenüber stand, fich begriff, und im Verlaufe weniger Stunden zum eigenen, edelsten Genusse sich gleichsam selbst verzehrte. Jede Zertheilung dieses Ge= nuffes, jede Zersplitterung der in einen Punkt vereinigten Kräfte, jedes Auseinandergehen der Elemente nach verschiedenen besonderen Richtungen — mußte diesem herrlich einen Kunstwerke, wie dem ähnlich beschaffenen Staate selbst, nur nachtheilig sein, und beswegen durfte es nur fortblühen, nicht aber sich verändern. Somit war die Runft konservativ, wie die edelsten Männer bes griechischen Staates zu bergleichen Zeit konservativ maren, und Nisch plos ift der be= zeichnendste Ausdruck dieses Konservativismus': sein herrlichstes konser= vatives Kunstwerk ist die Oresteia, mit der er sich als Dichter dem jugendlichen Sophofles, wie als Staatsmann bem revolutionären Perikles zugleich entgegenstellte. Der Sieg des Sophokles, wie der des Perikles, war im Geiste der fortschreitenden Entwickelung der Menschheit; aber die Niederlage des Aischylos war der erste Schritt abwärts von der Höhe der griechischen Tragödie, der erste Moment der Auflösung des athenischen Staates.

Mit dem späteren Verfall der Tragödie hörte die Kunst immer mehr auf, der Ausdruck des öffentlichen Bewußtseins zu sein: das Drama löste sich in seine Bestandtheile auf: Rhetorik, Bildhauerei, Malerei, Musik u. s. w. verließen den Neigen, in dem sie vereint sich bewegt hatten, um nun jede ihren Weg für sich zu gehen, sich selbständig, aber einsam, egoistisch fortzubilden. Und so war es bei der Wiedergeburt der Künfte, daß wir zunächst auf diese vereinzelten griechischen Rünste trafen, wie sie aus der Auflösung der Tragödie sich entwickelt hatten: das große griechische Gesammtkunstwerk durfte unserem verwilderten, an sich irren und zersplitterten Geiste nicht in seiner Fülle zuerst aufstoßen; benn wie hätten wir es verstehen sollen? Wohl aber wußten wir uns jene vereinzelten Kunsthandwerke zu eigen zu machen; denn als edle Handwerke, zu denen sie schon in der römisch=griechischen Welt herabgefunken waren, lagen fie unserem Geiste und Wesen nicht so ferne: der Zunft= und Handwerksgeist des neuen Bürgerthums regte sich lebendig in den Städten; Fürsten und Vornehme gewannen es lieb, ihre Schlösser anmuthiger bauen und ver= zieren, ihre Säle mit reizenderen Gemälden ausschmücken zu lassen, als es die rohe Runft des Mittelalters vermocht hatte. Die Pfaffen bemächtigten sich der Rhetorik für die Kanzeln, der Musik für den Rirchenchor; und es arbeitete sich die neue Handwerkswelt tüchtig in die einzelnen Künste der Griechen hinein, so weit sie ihr verständlich und zweckmäßig erschienen.

Sede dieser einzelnen Künste, zum Genuß und zur Unterhaltung der Reichen üppig genährt und gepflegt, hat nun die Welt mit ihren Produkten reichlich erfüllt; große Geister haben in ihnen Entzückens des geleistet: die eigentliche wirkliche Kunst ist aber durch und seit der Rennaissance noch nicht wiedergeboren worden; denn das vollens dete Kunstwerk, der große, einige Ausdruck einer freien, schönen Öffentlichkeit, das Drama, die Tragödie, ist — so große Tragiker auch hie und da gedichtet haben — noch nicht wieder geboren, eben weil es nicht wieder geboren, sondern von Neuem geboren werden muß.

Nur die große Menschheitsrevolution, deren Beginn die griechische Tragödie einst zertrümmerte, kann auch dieses Kunstwerk uns gewinnen; denn nur die Revolution kann aus ihrem tiefsten Grunde Das von Neuem, und schöner, edler, allgemeiner gebären, was sie dem konservativen Geiste einer früheren Periode schöner, aber beschränkter Bildung, entriß und verschlang.

Aber eben die Revolution, nicht etwa die Restauration, fann uns jenes höchste Kunstwerf wiedergeben. Die Aufgabe, die wir vor uns haben, ift unendlich viel größer als die, welche bereits einmal gelöst worden ist. Umfaßte das griechische Kunstwerk den Geist einer schönen Nation, so soll das Kunstwerk der Zukunft den Geist der freien Menschheit über alle Schranken der Nationalitäten hinaus umfaffen; das nationale Wefen in ihm darf nur ein Schmuck, ein Reiz individueller Mannigfaltigkeit, nicht eine hemmende Schranke sein. Etwas gang Anderes haben wir daher zu schaffen, als etwa eben nur das Griechenthum wieder herzustellen; gar wohl ist die thörige Restauration eines Scheingriechenthums im Kunstwerke versucht worden, — was ist von Künftlern bisher auf Bestellung nicht versucht worden? — Aber etwas Anderes als wesenloses Gaukelspiel hat nie daraus hervorgehen können: es waren dieß eben nur Rund= gebungen besselben heuchlerischen Strebens, welches wir in unserer ganzen offiziellen Civilisationsgeschichte immer im Ausweichen bes einzig richtigen Strebens begriffen sehen, des Strebens der Natur.

Nein, wir wollen nicht wieder Griechen werden; denn was die Griechen nicht wußten, und weßwegen sie eben zu Grunde gehen mußten, das wissen wir. Gerade ihr Fall, dessen Ursache wir nach langem Elend und aus tiefstem allgemeinen Leiden heraus erkennen, zeigt uns deutlich, was wir werden müssen: er zeigt uns, daß wir alle Menschen lieben müssen, um uns selbst wieder lieben, um Freude an uns selbst wieder gewinnen zu können. Aus dem entehrenden

Sklavenjoche des allgemeinen Handwerkerthums mit seiner bleichen Geldseele wollen wir uns zum freien künstlerischen Menschenthume mit seiner strahlenden Weltseele aufschwingen; aus mühselig beladenen Tagelöhnern der Industrie wollen wir Alle zu schönen, starken Menschen werden, denen die Welt gehört als ein ewig unversiegbarer Duell höchsten künstlerischen Genusses.

Zu diesem Ziele bedürfen wir der allgewaltigsten Kraft der Revolution; denn nur die Revolutionskraft ist die unsrige, die an das Ziel hindringt, an das Ziel, dessen Erreichung sie einzig dafür rechtsertigen kann, daß sie ihre erste Thätigkeit in der Zersplitterung der griechischen Tragödie, in der Auslösung des athenischen Staates ausübte.

Woher sollen wir nun aber diese Kraft schöpfen im Zustande tiefster Entkräftung? Woher die menschliche Stärke gegen den Alles lähmenden Druck einer Civilisation, welche den Menschen vollkommen verläugnet? Gegen den Übermuth einer Kultur, welche den menschlichen Geist nur als Dampstraft der Maschine verwendet? Woher das Licht zur Erleuchtung jenes herrschenden, grausamen Aberglaubens, daß jene Civilisation, jene Kultur an sich mehr werth seien, als der wirkliche lebendige Mensch? Daß der Mensch nur als Werkzeug jener gebietenden abstrakten Mächte Werth und Geltung habe, nicht an sich und als Mensch?

Wo der gelehrte Arzt kein Mittel mehr weiß, da wenden wir uns endlich verzweiselnd wieder an — die Natur. Die Natur, und nur die Natur, kann auch die Entwirrung des großen Welt= geschickes allein vollbringen. Hat die Kultur, von dem Glauben des Christenthums an die Verwerslichkeit der menschlichen Natur aus= gehend, den Menschen verläugnet, so hat sie sich eben einen Feind erschaffen, der sie nothwendig einst so weit vernichten muß, als der Mensch nicht in ihr Naum hat: denn dieser Feind ist eben die ewig und einzig lebende Natur. Die Natur, die menschliche Natur wird den beiden Schwestern, Kultur und Civilisation, das Geset verkündigen:

"so weit ich in euch enthalten bin, sollt ihr leben und blühen; so weit ich nicht in euch bin, sollt ihr aber sterben und verdorren!"

In dem menschenfeindlichen Fortschreiten der Kultur sehen wir jedenfalls dem glücklichen Erfolge entgegen, daß ihre Last und Beschränkung der Natur so riesenhaft anwachse, daß sie der zusammensgepreßten unsterblichen Natur endlich die nöthige Schnellkraft giebt, mit einem einzigen Nucke die ganze Last und Beengung weit von sich zu schleudern; und diese ganze Kulturanhäusung hätte somit die Natur nur ihre ungeheure Kraft erkennen gelehrt: die Bewegung dieser Kraft aber ist — die Nevolution.

Wie äußert sich auf dem gegenwärtigen Standpunkte der sozialen Bewegung nun diese revolutionäre Kraft? Außert sie sich nicht zunächst als der Troß des Handwerkers auf das moralische Bewußtsein von seiner Arbeitsamkeit gegenüber der lasterhaften Trägheit oder unsittlichen Geschäftigkeit der Reichen? Will er nicht, wie aus Rache, das Prinzip der Arbeit zur einzig berechtigten Religion der Gesellschaft erheben? Den Reichen zwingen, gleich ihm zu arbeiten, um auch im Schweiße seines Angesichts sein tägliches Brot sich zu verdienen? Hätten wir nicht zu fürchten, daß die Ausübung dieses Zwanges, die Anerkennung jenes Prinzipes gerade das menschenentwürdigende Handwerkerthum endlich zur absoluten Weltmacht erheben, und, um bei unserem Hauptgegenstande zu bleiben, die Kunst geradezu für alle Zeit unmöglich machen müßte?

In Wahrheit ist dieß die Befürchtung manches redlichen Freundes der Kunst, sogar manches aufrichtigen Menschenfreundes, dem es um den Schutz des edleren Kernes unserer Civilisation wirklich allein zu thun ist. Diese verkennen aber das eigentliche Wesen der großen sozialen Bewegung; sie beirren die zur Schau getragenen Theorien unserer doktrinären Sozialisten, welche mit dem gegenwärtigen Bestande unserer Gesellschaft unmögliche Verträge schließen wollen; sie täuscht der unmittelbare Ausdruck der Entrüstung des leidendsten Theiles unserer Gesellschaft, welcher in Wahrheit aber ein tieferer,

edlerer Naturdrang zu Grunde liegt, der Drang nach würdigem Genusse des Lebens, dessen materiellen Unterhalt der Mensch sich nicht mit dem Auswande aller seiner Lebenskräfte mühselig mehr verbienen, sondern dessen er sich als Mensch erfreuen will: es ist somit, genau betrachtet, der Drang aus dem Handwerkerthume heraus zum künstlerischen Menschenthum, zur freien Menschenwürde.

Gerade an der Kunst ist es nun aber, diesem sozialen Drange seine edelste Bedeutung erkennen zu lassen, seine wahre Richtung ihm zu zeigen. Aus ihrem Zustande civilisirter Barbarei kann die wahre Kunst sich nur auf den Schultern unserer großen sozialen Bewegung zu ihrer Würde erheben: sie hat mit ihr ein gemeinschaftliches Ziel, und beide können es nur erreichen, wenn sie es gemeinschaftlich erkennen. Dieses Ziel ist der starke und schöne Mensch: die Revolution gebe ihm die Stärke, die Kunst die Schönheit!

Den Gang der sozialen Entwickelung, wie er die Geschichte durchschreiten wird, hier näher zu bezeichnen, kann weder unsere Aufsgabe sein, noch dürfte überhaupt in diesem Bezuge ein doktrinärer Kalkül dem von aller Voraussetzung unabhängigen geschichtlichen Gebahren der gesellschaftlichen Natur des Menschen etwas vorzeichnen können. Nichts wird gemacht in der Geschichte, sondern Alles macht sich selbst nach seiner inneren Nothwendigkeit. Unmöglich kann aber der Zustand, in welchem dereinst die Bewegung als bei ihrem Ziele angekommen sein wird, ein anderer als ein dem gegenwärtigen geradezu entgegengesetzter sein, sonst wäre die ganze Geschichte ein kreisförmiges, unruhiges Durcheinander, keinesweges aber die nothewendige Bewegung eines Stromes, welcher bei allen Biegungen, Abweichungen und überschwemmungen, dennoch immer in der Haupterichtung sich ergießt.

In diesem künftigen Zustande nun dürfen wir die Menschen erkennen, wie sie sich von einem letzten Aberglauben, d. i. Verkennen der Natur, befreit haben, eben jenem Aberglauben, durch welchen der Mensch sich bisher nur als das Werkzeug zu einem Zwecke erblickte, ber außer ihm felbst lag. Weiß der Mensch sich endlich selbst einzig und allein als Zweck seines Daseins, und begreift er, daß er diesen Selbstzweck am vollkommenften nur in der Gemeinschaft mit allen Menschen erreicht, so wird sein gesellschaftliches Glaubensbekenntniß nur in einer positiven Bestätigung jener Lehre Jesus' bestehen können, in welcher er ermahnte: "Sorget nicht, was werden wir effen, was werden wir trinken, noch auch, womit werden wir uns kleiden, benn dieses hat euch euer himmlischer Bater Alles von felbst gegeben!" Diefer himmlische Bater wird dann kein anderer sein, als die foziale Vernunft der Menschheit, welche die Natur und ihre Fülle sich zum Wohle Aller zu eigen macht. Sben daß die rein physische Erhaltung bes Lebens bisher der Gegenstand der Sorge, und zwar der wirklichen, meist alle Geistesthätigkeit lähmenden, Leib und Seele verzehrenden Sorge fein mußte, darin lag das Lafter und der Fluch unferer geselligen Ginrichtungen! Diese Sorge hat den Menschen schwach, knechtisch, stumpf und elend gemacht, zu einem Geschöpfe, das nicht lieben und nicht haffen kann, zu einem Bürger, der jeden Augenblick ben letten Reft seines freien Willens hingab, wenn nur biese Sorge ihm erleichtert werden fonnte.

Hat die brüderliche Menschheit ein= für allemal diese Sorge von sich abgeworfen, und sie — wie der Grieche dem Sklaven — der Maschine zugewiesen, diesem künstlichen Sklaven des freien, schöpferischen Menschen, dem er dis jetzt diente wie der Fetischanbeter dem von seinen eigenen Händen versertigten Götzen, so wird all' sein befreiter Thätigkeitstrieb sich nur noch als künstlerischer Trieb kundgeben. In weit erhöhtem Maaße werden wir so das griechische Lebenselement wiedergewinnen: was dem Griechen der Erfolg natür= licher Entwickelung war, wird uns das Ergebniß geschichtlichen Ringens sein; was ihm ein halb undewußtes Geschenk war, wird uns als ein erkämpstes Wissen verbleiben, denn was die Menschheit in ihrer großen Gesammtheit wirklich weiß, das kann ihr nicht mehr entschwinden.

Nur starke Menschen kennen die Liebe, nur die Liebe erfaßt die Schönheit, nur die Schönheit bildet die Kunst. Die Liebe der Schwachen unter sich kann sich nur als Kitzel der Wollust äußern; die Liebe des Schwachen zum Starken ist Demuth und Furcht; die Liebe des Starken zum Schwachen ist Mitleid und Nachsicht: nur die Liebe des Starken zum Schwachen ist Nitleid und Nachsicht: nur die Liebe des Starken zum Starken ist Liebe, denn sie ist freie Hingebung an Den, der uns nicht zu zwingen vermag. In jedem Hinmels=striche, bei jedem Stamme, werden die Menschen durch die wirkliche Freiheit zu gleicher Stärke, durch die Stärke zur wahren Liebe, durch die wahre Liebe zur Schönheit gelangen können: die Thätigkeit der Schönheit aber ist die Kunst.

Was uns als der Zweck des Lebens erscheint, dafür erziehen wir uns und unsere Kinder. Zu Krieg und Jagd ward ber Germane, zu Enthaltsamkeit und Demuth der aufrichtige Chrift, zu industriellem Erwerb, selbst durch Runft und Wissenschaft, wird der moderne Staatsunterthan erzogen. Ift unserem zufünftigen freien Menschen der Gewinn des Lebensunterhaltes nicht mehr der Zweck des Lebens. sondern ist durch einen thätig gewordenen neuen Glauben, ober beffer: Wiffen, der Gewinn des Lebensunterhaltes gegen eine ihm entsprechende natürliche Thätigkeit uns außer allem Zweifel gesetzt. furz - ist die Industrie nicht mehr unsere Herrin, sondern unsere Dienerin, so werden wir den Zweck des Lebens in die Freude am Leben setzen, und zu dem wirklichsten Genusse dieser Freude unsere Rinder durch Erziehung fähig und tüchtig zu machen streben. Die Erzichung, von der Übung der Kraft, von der Pflege der körper= lichen Schönheit ausgehend, wird schon aus ungeftörter Liebe zu dem Rinde, und aus Freude am Gebeihen seiner Schönheit, eine rein fünstlerische werden, und jeder Mensch wird in irgend einem Bezuge in Wahrheit Künftler sein. Die Verschiedenartigkeit ber natürlichen Neigungen wird die mannigfachsten Rünfte, und in ihnen die mannig= fachsten Richtungen, zu einem ungeahnten Reichthume ausbilden;

und wie das Wissen aller Menschen endlich in dem einen thätigen Wissen des freien, einigen Menschenthumes seinen religiösen Ausdruck sinden wird, so werden alle diese reich entwickelten Künste ihren verständnißreichsten Vereinigungspunkt im Orama, in der herrlichen Menschentragödie sinden. Die Tragödien werden die Feste der Menscheheit sein: in ihnen wird, losgelöst von jeder Konvention und Etiquette, der freie, starke und schöne Mensch die Vonnen und Schwerzen seiner Liebe seiern, würdig und erhaben das große Liebesopfer seines Todes vollziehen.

Diese Kunst wird wieder konservativ sein; aber in Wahrheit und ihrer wirklichen Dauer= und Blüthekraft wegen wird sie sich von selbst erhalten, nicht eines außer ihr liegenden Zweckes wegen bloß nach Erhaltung schreien, denn sehet: diese Kunst geht nicht nach Gelde

"Utopien! Utopien!" höre ich sie rusen die großen Weisen und Überzuckerer unserer modernen Staats = und Kunstbarbarei, die sogenannten praktischen Menschen, die in der Handhabung ihrer Praktik sich täglich nur durch Lügen und Gewaltstreiche, oder — wenn sie nämlich ehrlich sind — höchstens durch Unwissenheit helsen können.

"Schönes Ideal, das, wie jedes Ideal, uns nur vorschweben, von dem zur Unvollkommenheit verdammten Menschen leider aber nicht erreicht werden soll." So seufzt der gutmüthige Schwärmer für das Himmelreich, in welchem, wenigstens für seine Person, Gott den unbegreiflichen Fehler dieser Erd= und Menschenschöpfung wieder gut machen wird.

Sie leben, leiden, lügen und lästern thatsächlich in dem widerlichsten Zustande, dem schmuzigen Bodensatze eines in Wahrheit eingebildeten und deßhalb unverwirklichten Utopiens, mühen und überbieten sich in jeder Kunst der Heuchelei für die Aufrechthaltung der Lüge dieses Utopiens, aus welchem sie täglich als verstümmelte Krüppel gemeinster und frivolster Leidenschaft auf den platten, nachten Boden der nüchternsten Wahrheit jämmerlich herabfallen, und halten oder verschreien die einzig natürliche Erlösung aus ihrer Verzauberung für Chimäre, für ein Utopien, gerade wie die Leidenden im Narrenhause ihre verrückten Einbildungen für Wahrheit, die Wahrheit aber für Verrücktheit halten.

Rennt die Geschichte ein wirkliches Utopien, ein in Wahrheit unerreichbares Ideal, so war es das Christenthum; denn sie hat klar und deutlich gezeigt, und zeigt es noch jeden Tag, daß seine Brinzipien sich nicht verwirklichen ließen. Wie konnten diese Prinzipien auch wirklich lebendig werden, in das wahrhafte Leben übergehen, da sie gegen das Leben gerichtet waren, das Lebendige verläugneten und verdammten? Das Christenthum ift rein geistigen, übergeistigen Gehaltes; es predigt Demuth, Entsagung, Verachtung alles Irdischen, und in dieser Berachtung - Bruderliebe: wie stellt sich die Erfüllung heraus in der modernen Welt, die sich ja doch eine christliche nennt und die driftliche Religion als ihre unantastbare Basis festhält? Als Hochmuth der Heuchelei, Wucher, Raub an den Gütern der Natur und egoistische Verachtung der leidenden Nebenmenschen. Woher nun dieser krasse Gegensat in der Ausführung gegen die Idee? Eben weil die Idee frank, der momentanen Erschlaffung und Schwächung der menschlichen Natur entkeimt war, und gegen die wahre, gefunde Natur des Menschen sich versündigte. Wie ftark diese Natur aber ist, wie unversiegbar ihre immer neu gebärende Fülle, das hat sie gerade unter dem allgemeinen Drucke jener Idee bewiesen, die, wenn ihre innerste Konsequenz sich erfüllt hätte, den Menschen eigentlich gänzlich von der Erde vertilgt haben müßte, da ja auch die Enthaltung von der Geschlechtsliebe in ihr als höchste Tugend begriffen war. Ihr seht nun aber, daß trot jener allmächtigen Kirche der

Mensch in solcher Fülle vorhanden ist, daß eure dristlich = ökonomische Staatsweisheit gar nicht einmal weiß, was sie mit dieser Fülle ankangen soll, daß ihr euch nach sozialen Mordmitteln umsehet zu ihrer Vertilgung, ja daß ihr wirklich froh wäret, wenn der Mensch vom Christenthume umgebracht worden wäre, damit der einzige abstrakte Gott eures lieben Ich's allein nur noch auf dieser Welt Raum gewinnen dürfte!

Das sind die Menschen, die über "Utopien" schreien, wenn der gesunde Menschenverstand ihren wahnsinnigen Experimenten gegenüber an die wirklich und einzig sichtbar und greislich vorhandene Natur appellirt, wenn er von der göttlichen Vernunft des Menschen nichts weiter verlangt, als daß sie uns den Instinkt des Thieres in der sorgenlosen, wenn auch nicht bemühungslosen, Aussindung der Mittel seines Lebensunterhaltes ersetzen soll! Und wahrlich, kein höheres Nesultat verlangen wir von ihr für die menschliche Gesellschaft, um auf dieser einen Grundlage das herrlichste, reichste Gebäude der wirkslichen schönen Kunst der Zukunst auszubauen!

Der wirkliche Künstler, der schon jetzt den rechten Standpunkt erfaßt hat, vermag, da dieser Standpunkt doch ewig wirklich vorshanden ist, schon jetzt daher an dem Kunstwerke der Zukunft zu arbeiten. Jede der Schwesterkünste hat auch in Wahrheit von je her, und so auch jetzt, in zahlreichen Schöpfungen ihr hohes Bewußtsein von sich kundgegeben. Wodurch aber litten von je her, und vor Allem in unserem heutigen Zustande, die begeisterten Schöpfer jener edlen Werke? War es nicht durch ihre Berührung mit der Außenwelt, also mit der Welt, der ihre Werke angehören sollten? Was hat wohl den Architekten empört, wenn er seine Schöpferkraft auf Bestellung an Kasernen und Miethwohnhäusern zersplittern mußte? Was fränste den Maler, wenn er die widerliche Fraze eines Millionärs porträtiren, was den Musiker, wenn er Tafelmusiken komponiren, was den Dichter, wenn er Leihbibliothekromane schreiben mußte? Was war dann sein Leiden? Daß er seine Schöpfungskraft an den Erwerb ver=

geuben, seine Kunst zum Handwerk machen mußte! — Was aber hat endlich der Dramatiker zu leiden, wenn er alle Künste zum höchsten Kunstwerk, zum Drama vereinigen will? Alle Leiden der übrigen Künstler zusammen!

Was er schafft, wird zum Kunstwerke wirklich erst badurch, daß es por der Öffentlichkeit in das Leben tritt, und ein dramatisches Runstwerk tritt nur durch das Theater in das Leben. Was find aber heut' zu Tage diese, über die Hulfe aller Künfte verfügenden Theater= institute? Industrielle Unternehmungen, und zwar selbst ba, wo Staaten oder Fürsten sie besonders dotiren: ihre Leitung wird meistens den= felben Männern übertragen, die gestern eine Spekulation in Getreide dirigirten, morgen einer Unternehmung in Zucker ihre wohlerlernten Renntnisse widmen, falls sie nicht ihre Kenntnisse in den Musterien des Rammerherrndienstes oder ähnlichen Funktionen für das Erfassen der theatralischen Würde ausgebildet haben. So lange man in einem Theaterinstitute, dem herrschenden Charakter der Öffentlichkeit nach, und bei der dem Theaterdirektor auferlegten Nothwendigkeit, mit dem Publikum eben nur als geschickter kaufmännischer Spekulant zu verfehren, nichts anderes als ein Mittel für den Geldumlauf zur Produktion von Zinsen für das Rapital erblickt, ift es natürlich auch gang folgerichtig, daß man nur einem in foldem Bezug Geschäftskundigen feine Leitung, d. h. Ausbeutung, übergiebt; benn eine wirklich fünst= lerische Leitung, also eine solche, die dem ursprünglichen Zwecke des Theaters entspräche, murbe allerdings fehr übel im Stande fein, den modernen Zweck desselben zu verfolgen. — Eben deßhalb muß es aber jedem Einsichtsvollen deutlich werden, daß, foll das Theater irgendwie seiner natürlichen edlen Bestimmung zugewendet werden, es von der Nothwendigkeit industrieller Spekulation durchaus zu be= freien ist.

Wie wäre dieß möglich? Dieses einzige Institut sollte einer Dienst= barkeit entzogen werden, welcher heut' zu Tage alle Menschen und jede gesellschaftliche Unternehmung der Menschen unterworfen sind? Ja,

gerade das Theater foll in dieser Befreiung allem Ubrigen voran= geben; benn bas Theater ift die umfassendste, die einflugreichste Runst= anstalt; und ehe der Mensch seine edelste Thätigkeit, die künstlerische, nicht frei ausüben kann, wie follte er da hoffen nach niedereren Rich= tungen bin frei und selbständig zu werden? Beginnen wir, nachdem schon der Staatsdienst, der Armeedienst, wenigstens kein industrielles Gewerbe mehr ift, mit der Befreiung der öffentlichen Runft, weil, wie ich oben andeutete, gerade ihr eine unfäglich hohe Aufgabe, eine un= gemein wichtige Thätigkeit bei unferer sozialen Bewegung zuzutheilen ift. Mehr und beffer als eine gealterte, durch den Geist der Öffent= lichkeit verläugnete Religion, wirkungsvoller und ergreifender als eine unfähige, lange an sich irre gewordene Staatsweisheit, vermag die ewig jugendliche Kunft, die sich immer aus sich und dem edelsten Geiste der Zeit zu erfrischen vermag, dem leicht an wilde Klippen und in seichte Flächen abweichenden Strome leidenschaftlicher sozialer Bewegungen ein schönes und hohes Ziel zuzuweisen, das Ziel edler Menschlichkeit.

Liegt euch Freunden der Kunst wirklich daran, die Kunst vor den drohenden Stürmen erhalten zu wissen, so begreift, daß sie nicht nur erhalten, sondern wirklich erst zu ihrem eigenthümlichen wahren, vollen Leben gelangen soll!

Ift es euch redlichen Staatsmännern wahrhaft darum zu thun, dem von euch geahnten Umsturze der Gesellschaft, dem ihr vielleicht deshalb nur widerstrebt, weil ihr bei erschüttertem Glauben an die Reinheit der menschlichen Natur nicht zu begreifen vermögt, wie dieser Umsturz einen sehlerhaften Zustand nicht in einen noch viel schlimmeren verwandeln sollte, — ist es euch, sage ich, darum zu thun, dieser Umwandlung ein lebenskräftiges Unterpfand künstiger schönster Gessittung einzuimpsen, so helft uns nach allen Kräften, die Kunst sich und ihrem edlen Berufe selbst wiederzugeben!

Ihr leidenden Mitbrüder jedes Theiles der menschlichen Gesell= schaft, die ihr in heißem Grollen darüber brütet, wie ihr aus Sklaven des Geldes zu freien Menschen werden möchtet, begreift unsere Aufsabe, und helft uns die Kunst zu ihrer Würde zu erheben, damit wir euch zeigen können, wie ihr das Handwerk zur Kunst, den Knecht der Industrie zum schönen selbstbewußten Menschen erhebet, der der Natur, der Sonne und den Sternen, dem Tode und der Ewigkeit mit verständnißvollem Lächeln zuruft: auch ihr seid mein, und ich bin euer Herr!

Die ich euch anrief, wäret ihr einverstanden und einig mit uns, wie leicht ware es eurem Willen, die einfachen Magregeln in das Werk zu setzen, die das unausbleibliche Gedeihen jener wichtigften aller Runftanftalten, des Theaters, zur Folge haben müßten. Um Staat und an der Gemeinde mare es, zunächst ihre Mittel gegen den Zweck abzuwägen, um das Theater in den Stand zu setzen, nur seiner höheren, mahrhaften Bestimmung nachgehen zu können. Dieser Zweck wird erreicht, wenn die Theater gerade so weit unterstütt werden, daß ihre Verwaltung nur noch eine rein fünstlerische sein darf, und niemand beffer wird diese zu führen im Stande sein, als alle die Rünftler selbst, welche sich zum Runstwerke vereinigen und durch eine zweckmäßige Verfassung ihre gegenseitige gedeihliche Wirksamkeit sich gewährleisten: die vollständigste Freiheit kann sie einzig zu dem Streben verbinden, der Absicht zu entsprechen, um deren Willen sie von der Nothwendigkeit industrieller Spekulation befreit sind; und diese Absicht ist die Kunst, die nur der Freie begreift, nicht der Sklave des Erwerbes.

Der Nichter ihrer Leistungen wird die freie Öffentlichkeit sein. Um aber auch diese der Kunst gegenüber völlig frei und unabhängig zu machen, müßte in dem betretenen Wege noch ein Schritt weiter gegangen werden: das Publikum müßte unentgeltlichen Zutritt zu den Vorstellungen des Theaters haben. So lange das Geld zu allen Lebensbedürsnissen nöthig ist, so lange ohne Geld dem Menschen nur die Luft und kaum das Wasser verbleibt, könnte die zu treffende Maßregel nur bezwecken, die wirklichen Theateraufführungen, zu denen

sich das Publikum versammelt, nicht als Leistungen gegen Bezahlung erscheinen zu lassen, — eine Ansicht von ihnen, die bezkanntlich zum allerschmachvollsten Verkennen des Charakters von Kunstvorstellungen führt: — die Sache des Staates, oder mehr noch der betreffenden Gemeinde, müßte es aber sein, aus gesammelten Kräften die Künstler für ihre Leistungen im Ganzen, nicht im Einzelnen zu entschädigen.

Wo die Kräfte hierzu nicht hinreichen, würde es für jetzt und für immer besser sein, ein Theater, welches nur als industrielle Unternehmung seinen Fortbestand sinden könnte, gänzlich eingehen zu lassen, mindestens auf ebenso lange, als das Bedürsniß in der Gemeinde sich nicht kräftig genug erweist, um seiner Befriedigung das nöthige gemeinsame Opfer zu bringen.

Ist dann die menschliche Gesellschaft dereinst so menschlich schön und edel entwickelt, wie wir es allerdings durch die Wirksamkeit unserer Kunst allein nicht erreichen werden, wie wir es aber im Verein mit den unausdleiblich bevorstehenden großen sozialen Revolutionen hoffen dürsen und erstreben müssen, so werden die theatralischen Vorstellungen auch die ersten gemeinsamen Unternehmungen sein, bei denen der Begriff von Geld und Erwerb gänzlich schwindet; denn, gedeiht die Erziehung unter den obigen Voraussezungen immer mehr zu einer fünstlerischen, so werden wir einst so weit alle selbst Künstler sein, daß wir gerade als Künstler zuerst nur um der Sache, der Kunstengelegenheit selbst, nicht um eines nebenbei liegenden gewerblichen Zweckes willen, zu einer gemeinsamen freien Wirksamkeit uns vereinigen können.

Die Kunst und ihre Institute, deren zu wünschende Organisation hier eben nur sehr flüchtig angedeutet werden dürfte, können somit die Vorläuser und Muster aller künstigen Gemeindeinstitutionen werden: der Geist, der eine künstlerische Körperschaft zur Erreichung ihres wahren Zweckes verbindet, würde sich in jeder anderen gesellschaftlichen Vereinigung wiedergewinnen lassen, die sich einen bes

ftimmten menschenwürdigen Zweck stellt; denn eben all' unser zukünf= tiges gesellschaftliches Gebahren soll und kann, wenn wir das Richtige erreichen, nur rein künstlerischer Natur noch sein, wie es allein den edlen Fähigkeiten des Menschen angemessen ist.

So würde uns denn Jesus gezeigt haben, daß wir Menschen alle gleich und Brüder sind; Apollon aber würde diesem großen Bruderbunde das Siegel der Stärke und Schönheit aufgedrückt, er würde den Menschen vom Zweisel an seinem Werthe zum Bewußtsein seiner höchsten göttlichen Macht geführt haben. So laßt uns denn den Altar der Zukunst, im Leben wie in der lebendigen Kunst, den zwei erhabensten Lehrern der Menschheit errichten: — Jesus, der für die Menschheit litt, und Apollon, der sie zu ihrer freudenvollen Würde erhob!

Das

## Kunstwerk der Zukunft.



### Der Alensch und die Kunst im Allgemeinen.

1.

#### Natur, Mensch und Runst.

ie der Mensch sich zur Natur verhält, so verhält die Kunst sich zum Menschen.

Als die Natur sich zu der Fähigkeit entwickelt hatte, welche die Bedingungen für das Dasein des Menschen in sich schloß, entstand auch ganz von selbst der Mensch: sobald das menschliche Leben aus sich die Bedingungen für das Erscheinen des Kunstwerkes erzeugt, tritt dieses auch von selbst in das Leben.

Die Natur erzeugt und gestaltet absichtslos und unwillfürlich nach Bedürfniß, daher aus Nothwendigkeit: dieselbe Nothwendigkeit ist die zeugende und gestaltende Kraft des menschlichen Lebens; nur was absichtslos und unwillfürlich, entspringt dem wirklichen Bedürfznisse, nur im Bedürfnisse liegt aber der Grund des Lebens.

Die Nothwendigkeit in der Natur erkennt der Mensch nur aus dem Zusammenhange ihrer Erscheinungen: so lange er diesen nicht erfaßt, dünkt sie ihn Willkür.

Von dem Augenblicke an, wo der Mensch seinen Unterschied von der Natur empfand, somit überhaupt erst seine Entwickelung als Mensch begann, indem er sich von dem Unbewußtsein thierischen Naturlebens losriß, um zu bewußtem Leben überzugehen, — als er sich demnach der Natur gegenüberstellte, und, aus dem hieraus zunächst entspringenden Gefühle seiner Abhängigkeit von ihr, sich das Denken in ihm entwickelte, — von diesem Augenblicke an beginnt der Jrrthum als erste Äußerung des Bewußtseins. Der Irrthum ist aber der Bater der Erkenntniß, und die Geschichte der Erzeugung der Erkenntniß aus dem Irrthume ist die Geschichte des menschlichen Geschlechtes von dem Mythus der Urzeit bis auf dem heutigen Tag.

Der Mensch irrte von da an, wo er die Ursache der Wirstungen der Natur außerhalb des Wesens der Natur selbst setzte, der sinnlichen Erscheinung einen unsinnlichen, nämlich als menschlich willkürlich vorgestellten Grund unterschob, den unendlichen Zusammenschang ihrer unbewußten, absichtslosen Thätigkeit für absichtliches Gebahren zusammenhangsloser, endlicher Willensäußerungen hielt. In der Lösung dieses Irrthumes besteht die Erkenntniß, und diese ist das Begreisen der Nothwendigkeit in den Erscheinungen, deren Grund uns Willkür däuchte.

Durch diese Erkenntnis wird die Natur sich ihrer selbst bewußt, und zwar im Menschen, der nur durch seine Selbstunterscheidung von der Natur dazu gelangte, die Natur zu erkennen, indem sie ihm so Segenstand wurde: dieser Unterschied hört aber da wieder auf, wo der Mensch das Wesen der Natur ebenfalls als sein eigenes, für alles wirklich Vorhandene und Lebende, also für das menschliche Dasein nicht minder als für das Dasein der Natur, dieselbe Nothwendigkeit, daher nicht allein den Zusammenhang der natürlichen Erscheinungen unter sich, sondern auch seinen eigenen Zusammenhang mit der Natur erkennt.

Gelangt nun die Natur, durch ihren Zusammenhang mit dem Menschen, im Menschen zu ihrem Bewußtsein, und soll die Bethätigung dieses Bewußtseins das menschliche Leben selbst sein, — gleichsam als die Darstellung, das Bild der Natur, — so erreicht das menschliche Leben selbst sein Berständniß durch die Wissenschaft, welche sich dieses wiederum zum Gegenstande der Erfahrung macht; die Bethätigung des durch die Wissenschaft errungenen Bewußtseins, die Darstellung des durch sie erfannten Lebens, das Abbild seiner Nothewendigkeit und Wahrheit aber ist — die Kunst\*).

Der Mensch wird nicht eher Das sein, was er sein kann und sein soll, als bis sein Leben der treue Spiegel der Natur, die bewußte Befolgung der einzig wirklichen Nothwendigkeit, der inneren Naturnothwendigkeit ist, nicht die Unterordnung unter eine äußere, eingebildete und der Einbildung nur nachgebildete, daher nicht nothwendige, sondern willfürliche Macht. Dann wird aber der Mensch auch wirklich erst Mensch sein, während er dis jetzt immer nur noch einem der Religion, der Nationalität oder dem Staate entnommenen Prädikate nach existirt. — Ebenso wird nun auch die Kunst nicht eher Das sein, was sie sein kann und sein soll, als dis sie das treue, bewußtseinverkündende Abbild des wirklichen Menschen und des wahrhaften, naturnothwendigen Lebens der Menschen ist oder sein kann, dis sie also nicht mehr von den Jrrthümern, Verstehrtheiten und unnatürlichen Entstellungen unseres modernen Lebens die Bedingungen ihres Daseins erborgen muß.

Der wirkliche Mensch wird daher nicht eher vorhanden sein, als bis die wahre menschliche Natur, nicht willkürliche Staatsgesetze sein Leben gestalten und ordnen; die wirkliche Kunst aber wird nicht eher leben, als bis ihre Gestaltungen nur den Gesetzen der Natur, nicht der despotischen Laune der Mode unterworfen zu sein brauchen.

<sup>\*)</sup> d. h. die Aunst im Allgemeinen, oder die Aunst der Zukunft in's Besondere.

Denn wie der Mensch nur frei wird, wenn er sich seines Zusammen= hanges mit der Natur freudig bewußt wird, so wird die Kunst nur frei, wenn sie sich ihres Zusammenhanges mit dem Leben nicht mehr zu schämen hat. Nur im freudigen Bewußtsein seines Zusammen= hanges mit der Natur überwindet der Mensch aber seine Abhängigkeit von ihr; ihre Abhängigkeit vom Leben überwindet die Kunst aber nur im Zusammenhange mit dem Leben wahrhafter, freier Menschen.

2.

#### Leben, Wiffenschaft und Runft.

Gestaltet der Mensch das Leben unwillfürlich nach den Begriffen, welche sich aus seinen willfürlichen Anschauungen der Natur ergeben, und hält er den unwillfürlichen Ausdruck dieser Begriffe in der Religion fest, so werden sie ihm in der Wissenschaft Gegenstand willfürlicher, bewußter Anschauung und Untersuchung.

Der Weg der Wissenschaft ist der vom Jrrthum zur Erkenntniß, von der Vorstellung zur Wirklichkeit, von der Religion zur Natur. Der Mensch steht daher im Beginne der Wissenschaft dem Leben so gegenüber, wie beim Anfange des, von der Natur sich unterscheidenden, menschlichen Lebens, er den Erscheinungen der Natur gegenüber stand. Die Wilkürlichkeit der menschlichen Anschauungen in ihrer Totalität nimmt die Wissenschaft auf, während neben ihr das Leben selbst in seiner Totalität einer unwilkürlichen, nothwendigen Entwickelung solgt. Die Wissenschaft trägt somit die Sünde des Lebens, und büßt sie an sich durch ihre Selbstvernichtung: sie endet in ihrem reinen Gegensatze, in der Erkenntniß der Natur, in der Anerkennung des Unbewußten, Unwillfürlichen, daher Nothwendigen, Wirklichen, Sinnlichen. Das Wesen der Wissenschaft ist sonach endlich, das des Lebens unendlich, wie der Jrrthum endlich, die Wahrheit aber unendlich ist. Wahr und lebendig ist aber nur, was sinnlich ist und den Bedin-

gungen der Sinnlichkeit gehorcht. Die höchste Steigerung des Frrthumes ist der Hochmuth der Wissenschaft in der Verläugnung und Verachtung der Sinnlichkeit; ihr höchster Sieg dagegen der, von ihr selbst herbeigeführte, Untergang dieses Hochmuthes in der Anerkennung der Sinnlichkeit.

Das Ende der Wissenschaft ist das gerechtsertigte Unbewußte, das sich bewußte Leben, die als sinnig erkannte Sinnlichkeit, der Untergang der Willfür in dem Wollen des Nothwendigen. Die Wissenschaft ist daher das Mittel der Erkenntniß, ihr Verfahren ein mittelbares, ihr Zweck ein vermittelnder; wogegen das Leben das Unmittelbare, sich selbst Bestimmende ist. Ist nun die Auflösung der Wissenschaft die Anerkennung des unmittelbaren, sich selbst bedingenden, also des wirklichen Lebens schlechtweg, so gewinnt diese Anerkenntniß ihren aufrichtigsten unmittelbaren Ausdruck in der Kunst, oder vielemehr im Kunstwerk.

Wohl verfährt der Künstler zunächst nicht unmittelbar; sein Schaffen ist allerdings ein vermittelndes, auswählendes, willfürliches: aber gerade da, wo er vermittelt und auswählt, ist das Werk seiner Thätigkeit noch nicht das Kunstwerk; sein Verfahren ist vielmehr das der Wissenschaft, der suchenden, forschenden, daher willfürlichen und irrenden. Erst da, wo die Wahl getroffen ist, wo diese Wahl eine nothwendige war und das Nothwendige erwählte, — da also, wo der Künstler sich im Gegenstande selbst wiedergefunden hat, wie der vollkommene Mensch sich in der Natur wiedersindet, — erst da tritt das Kunstwerk in das Leben, erst da ist es etwas Wirkliches, sich selbst Bestimmendes, Unmittelbares.

Das wirkliche Kunstwerk, d. h. das un mittelbar sinnlich dargestellte, in dem Momente seiner leiblichsten Erschei= nung, ist daher auch erst die Erlösung des Künstlers, die Vertilgung der letten Spuren der schaffenden Willkür, die unzweifelhafte Bestimmt= heit des bis dahin nur Vorgestellten, die Befreiung des Gedankens in der Sinnlichkeit, die Befriedigung des Lebensbedürfnisses im Leben.

Das Kunstwerk in diesem Sinne, als unmittelbarer Lebensakt, ist somit die vollständige Versöhnung der Wissenschaft mit dem Leben, der Siegeskranz, den die besiegte, durch ihre Besiegung erlöste, dem freudig von ihr erkannten Sieger huldigend barreicht.

3.

#### Das Bolf und die Runft.

Die Erlösung des Denkens, der Wissenschaft, in das Kunstwerk würde unmöglich sein, wenn das Leben selbst von der wissenschaftslichen Spekulation abhängig gemacht werden könnte. Würde das bewußte, willkürliche Denken das Leben in Wahrheit vollkommen beherrschen, könnte es sich des Lebenstriebes bemächtigen und ihn nach einer andern Absicht, als der Nothwendigkeit des absoluten Bedürf=nisses verwenden, so wäre das Leben selbst verneint, um in die Wissenschaft auszugehen; und in der That hat die Wissenschaft in ihrem überspanntesten Hochmuthe von solchem Triumphe geträumt, und unser regierter Staat, unsere moderne Kunst sind die geschlechtslosen, unfruchtbaren Kinder dieser Träume.

Die großen unwillfürlichen Frrthümer des Volkes, wie sie in ihren religiösen Anschauungen von Ansang herein sich kundgaben und zu den Ausgangspunkten willkürlichen, spekulativen Denkens und Systematisirens in der Theologie und Philosophie wurden, haben sich in diesen Wissenschaften, namentlich vermittelst ihrer Adoptivschwester, der Staatsweisheit, zu Mächten erhoben, welche nicht geringere Ansprüche machen, als, kraft innewohnender göttlicher Unsehlbarkeit, die Welt und das Leben zu ordnen und zu beherrschen. Unlösbar würde demnach der Frrthum in alle Ewigkeit in siegreicher Zersstörung fortwähren, wenn dieselbe Lebensmacht, die ihn unwillkürlich hervorbrachte, nicht, kraft innewohnender natürlicher Nothwendigkeit, ihn praktisch wiederum vernichtete, und zwar mit solcher Bes

stimmtheit und Augenscheinlichkeit, daß die, übermüthig vom Leben sich aussondernde, Intelligenz endlich keine andere Nettung vor wirklichem Wahnsinne zu ersehen hat, als in der unbedingten Ancrekennung dieses einzig Bestimmten und Augenscheinlichen. Diese Lebensmacht aber ist — das Volk. —

Wer ist das Volk? — Nothwendig müssen wir zunächst in der Beantwortung dieser überaus wichtigen Frage uns einigen.

Das Volk war von jeher ber Inbegriff aller ber Ginzelnen, welche ein Gemeinsames ausmachten. Es war vom Anfange die Familie und die Geschlechter; dann die durch Sprachgleichheit vereinigten Geschlechter als Nation. Praktisch durch die römische Weltherrschaft, welche die Nationen verschlang, und theoretisch durch das Chriftenthum, welches nur noch den Menschen, d. h. den drift= lichen, nicht nationalen Menschen, zuließ, hat sich der Begriff des Volkes dermaßen erweitert oder auch verflüchtigt, daß wir in ihm entweder den Menschen überhaupt, oder nach willfürlicher politischer Unnahme, einen gewissen, gewöhnlich den nichtbesitzenden. Theil der Staatsbürgerschaft begreifen können. Außer einer frivolen, hat dieser Name aber auch eine unverwischbare moralische Bedeutung erhalten, und um dieser letteren Willen geschieht es namentlich, daß in bewegungsvollen, beängstigenden Zeiten, sich gern Alles zum Volke zählt, Jeder vorgiebt, für das Wohl des Volkes beforgt zu sein. Reiner sich von ihm getrennt wissen will. Auch in unserer neuesten Zeit ist daher im verschiedenartigften Sinne oft die Frage aufgeworfen worden: wer ist denn das Volk? Kann in der Gesammtheit aller Staatsangehörigen ein befonderer Theil, eine gemisse Bartei berfelben, biesen Namen für sich allein ansprechen? Sind wir nicht vielmehr Alle "das Volt", vom Bettler bis zum Fürsten?

Diese Frage muß nach dem entscheidenden, weltgeschichtlichen Sinne, der ihr jetzt zu Grunde liegt, also beantwortet werden:

Das Bolk ist der Inbegriff aller Derjenigen, welche eine gemeinschaftliche Noth empfinden. Zu ihm gehören daher alle Diejenigen, welche ihre eigene Noth als eine gemeinschaftliche erkennen, oder sie in einer gemeinschaftlichen begründet sinden; somit alle Diejenigen, welche die Stillung ihrer Noth nur in der Stillung einer gemeinsamen Noth verhoffen dürfen, und demnach ihre gesammte Lebenskraft auf die Stillung ihrer, als gemeinsam erkannten, Noth verwenden; — denn nur die Noth, welche zum Äußersten treibt, ist die wahre Noth; nur diese Noth ist aber die Kraft des wahren Bedürfniss; nur ein gemeinsames Bedürfnis ist aber das wahre Bedürfniss; nur wer ein wahres Bedürfnis empfindet, hat aber ein Recht auf Befriedigung desselben; nur die Befriedigung eines wahren Bedürfnisse ist Nothwendigkeit, und nur das Bolk handelt nach Nothwendigkeit, daher unwiderstehlich, siegreich und einzig wahr.

Wer gehört nun nicht zum Volke, und wer sind seine Feinde?

Alle Diejenigen, die keine Noth empfinden, deren Lebens= trieb also in einem Bedürfnisse besteht, das sich nicht bis zur Kraft der Noth steigert, somit eingebildet, unwahr, egoistisch, und in einem gemeinsamen Bedürfnisse daher nicht nur nicht enthalten ist, sondern als bloßes Bedürfniss der Erhaltung des Überflusses — als welches ein Bedürfniss ohne Krast der Noth einzig gedacht werden kann — dem gemeinsamen Bedürfnisse geradezu entgegensteht.

Wo keine Noth ist, ist kein wahres Bedürsniß; wo kein wahres Bedürsniß, keine nothwendige Thätigkeit; wo keine nothwendige Thätigkeit ist, da ist aber Willkür; wo Willkür herrscht, da blüht aber jedes Laster, jedes Verbrechen gegen die Natur. Denn nur durch Zurückdrängung, durch Versagung und Verwehrung der Befriedigung des wahren Bedürsnisses, kann das eingebildete, unwahre Bedürsniß sich zu befriedigen suchen.

Die Befriedigung des eingebildeten Bedürfnisses ist aber der Luxus, welcher nur im Gegensatze und auf Kosten der Entbehrung des Nothwendigen von der anderen Seite erzeugt und unterhalten werden kann.

Der Luxus ift ebenso herzlos, unmenschlich, unerfättlich und egoistisch, als das Bedürfniß, welches ihn hervorruft, das er aber, bei aller Steigerung und Überbietung feines Wefens nie ju ftillen vermag, weil das Bedürfniß eben felbst fein natürliches, deßhalb zu be= friedigendes ist, und zwar aus dem Grunde, weil es als ein unwahres, auch keinen wahren, wesenhaften Gegensatz hat, in dem es aufgehen, sich also vernichten, befriedigen könnte. Der wirkliche. finnliche Sunger hat seinen natürlichen Gegenfat, die Sättigung, in welchem er — durch die Speifung — aufgeht: das unnöthige Bedürfniß, das Bedürfniß nach Lugus, ift aber schon bereits Lugus. Überfluß selbst; der Frrthum in ihm kann daher nie in die Wahrheit aufgehen: es martert, verzehrt, brennt und peinigt stets ungestillt. läßt Geist, Berg und Sinne vergebens schmachten, verschlingt alle Luft, Heiterkeit und Freude des Lebens; verpraßt um eines einzigen, und dennoch unerreichbaren Augenblickes der Erlabung willen, die Thätigkeit und Lebenskraft Taufender von Nothleidenden; lebt vom ungestillten Hunger abermals Tausender von Urmen, ohne seinen eigenen Hunger nur einen Augenblick fättigen zu können; er hält eine ganze Welt in eisernen Ketten des Despotismus, ohne nur einen Augenblick die goldenen Ketten jenes Tyrannen brechen zu fönnen, der es sich eben selbst ift.

Und dieser Teusel, dieß wahnsinnige Bedürsniß ohne Bedürsniß, dieß Bedürsniß des Bedürsnisses, — dieß Bedürsniß
des Luxus, welches der Luxus selbst ist, — regiert die Welt;
er ist die Seele dieser Industrie, die den Menschen tödtet, um ihn als
Maschine zu verwenden; die Seele unseres Staates, der den Menschen
ehrlos erklärt, um ihn als Unterthan wieder zu Gnaden anzunehmen;
die Seele unserer deistischen Wissenschaft, welche einem unsinnlichen
Gotte, als dem Ausslusse alles geistigen Luxus, den Menschen zur
Verzehrung vorwirst; er ist — ach! — die Seele, die Bedingung
unserer — Kunst! —

Wer wird nun die Erlösung aus diesem unseligsten Zustande vollbringen? —

Die Noth, — welche der Welt das wahre Bedürfniß empfinden lassen wird, das Bedürfniß, welches seiner Natur nach wirklich aber auch zu befriedigen ist.

Die Noth wird die Hölle des Lugus endigen; sie wird die zer= marterten, bedürfnißlosen Geister, die diese Hölle in sich schließt, das einfache, schlichte Bedürfniß des rein menschlich sinnlichen Hungers und Durstes lehren; gemeinschaftlich aber wird sie uns auch hinweisen zu dem nährenden Brote, zu dem klaren süßen Wasser der Natur; gemeinsam werden wir wirklich genießen, gemeinsam wahre Menschen sein. Gemeinsam werden wir aber auch den Bund der heiligen Nothwendigkeit schließen, und der Bruderkuß, der diesen Bund bessiegelt, wird das gemeinsame Kunstwerk der Zukunst sein. In ihm wird auch unser großer Wohlthäter und Erlöser, der Vertreter der Nothwendigkeit in Fleisch und Blut, — das Volk, kein Unterschiedenes, Besonderes mehr sein; denn im Kunstwerk werden wir Eins sein, — Träger und Weiser der Nothwendigkeit, Wissende des Undewußten, Bollende des Unwillkürlichen, Zeugen der Natur, — glückliche Mensche ne schlen.

4.

# Das Volk als die bedingende Kraft für das Kunstwerk.

Alles Bestehende hängt von den Bedingungen ab, durch die es besteht: nichts, weder in der Natur noch im Leben, steht vereinzelt da; Alles hat seine Begründung in einem unendlichen Zusammen=hange mit Allem, somit auch das Willfürliche, Unnöthige, Schädliche. Das Schädliche übt seine Kraft in der Verhinderung des Noth=

wendigen, ja es verdankt seine Kraft, sein Dasein, einzig dieser Vershinderung, und ist somit in Wahrheit nichts Anderes, als die Ohnsmacht des Nothwendigen. Wäre diese Ohnmacht eine fortwährende, so müßte die natürliche Ordnung der Welt aber eine andere sein, als sie ist; das Willfürliche wäre das Nothwendige, das Nothwendige aber das Unnöthige. Jene Schwäche ist aber eine vorübergehende, daher nur anscheinende; denn die Kraft des Nothwendigen lebt und waltet namentlich auch als, im Grunde einzige Bedingung des Bestehens des Willfürlichen. So besteht der Luxus der Neichen einzig durch die Nothdurft der Armen; und gerade die Noth der Armen ist es, welche unaufhörlich dem Luxus der Neichen neuen Verzehrungsstoff vorwirft, indem der Arme, aus Vedürfniß der Nahrung für seine Lebenskraft, diese eigene Lebenskraft dem Neichen opfert.

So hat auch einst die Lebensfraft, das Lebensbedürfnig der tellurischen Natur, diejenigen schädlichen Kräfte, oder vielmehr die Macht des Vorhandenseins derjenigen Elementarverbindungen und Erzeugungen genährt, welche fie daran verhinderten, die ihrer Lebens= fraft und Fähigkeit mahrhaft entsprechende Außerung von sich zu geben. Der Grund hiervon ift der in Wirklichkeit vorhandene Aber= fluß, die stropende Überfülle vorhandener Zeugungsfraft und Lebens= stoffes, die unerschöpfliche Ergiebigkeit der Materie: das Bedürfnig der Natur ist daher höchste Mannigfaltigkeit und Vielheit, und die Befriedigung dieses Bedürfnisses erreichte fie endlich dadurch oder vielmehr damit, daß sie - um so zu sagen - der Ausschließlichkeit, der maffenhaften, durch fie felbst zuvor aber üppig genährten, Einzel= heit ihre Kraft verfagte, d. h. sie in die Bielheit auflöste. — Das Ausschließliche, Sinzelne, Egoistische, vermag nur zu nehmen, nicht aber zu geben: es kann sich nur zeugen lassen, ift selbst aber zeugungsunfähig; zur Zeugung gehört das Ich und das Du, das Aufgehen des Egoismus in den Kommunismus. Die reichste Zeugungsfraft ist daher in der größten Bielheit, und als die Erd= natur in ihrer Entäußerung zur mannigfaltigsten Bielheit sich befriedigt hatte, gelangte sie somit in den Zustand von Sättigung, Selbstzufriedenheit, Selbstgenuß, der sich in ihrer gegenwärtigen Harmonie kundgiebt; sie wirkt jett nicht mehr in massenhafter, totaler Umgestaltung, ihre Periode der Nevolution ist abgeschlossen, sie ist jett daß, was sie sein kann, somit von jeher sein konnte und werden mußte; sie hat ihre Lebenskraft nicht mehr an die Zeugungsunsähsigfeit zu vergeuden, sie hat durch ihr ganzeß, unendlich weiteß Gebiet die Bielheit, daß Männliche und daß Weibliche, daß ewig sich selbst Erneuende und Erzeugende, daß ewig sich selbst Ergänzende, sich selbst Befriedigende, in daß Leben gerufen, — und in diesem unendlichen Zusammenhange ist sie nun beständig, unbedingt sie selbst geworden.

In der Darstellung dieses großen Entwickelungsprozesses der Natur am Menschen selbst ist nun das menschliche Geschlecht, seit seiner Selbstunterscheidung von der Natur, begriffen. Dieselbe Noth= wendigkeit ist die treibende Kraft in der großen Menschheitsrevolution, dieselbe Befriedigung wird diese Revolution abschließen.

Sene treibende Kraft, die eigentliche Lebenskraft schlechtweg, wie sie sich im Lebensbedürfnisse geltend macht, ist aber ihrer Natur nach eine unbewußte, unwillkürliche, und eben wo sie dieß ist — im Volke —, ist sie auch einzig die wahre, entscheidende. In großem Irrthume sind daher unsere Bolksbelehrer, wenn sie wähnen, das Volk müsse erst wissen was es wolle, d. h. in ihrem Sinne wollen solle, ehe es auch fähig und berechtigt wäre, überhaupt zu wollen. Aus diesem Irrthume rühren alle unseligen Halbheiten, alles Unverswögen, alle schmachvolle Schwäche der letzten Weltbewegungen her.

Das wirklich Gewußte ist nichts anderes als das, durch das Denken zum erfaßten, dargestellten Gegenstande gewordene, wirklich und sinnlich Vorhandene; das Denken ist so lange willkürlich, als es das sinnlich Gegenwärtige und das den Sinnen entrückte Ab=wesende oder Vergangene nicht mit der unbedingtesten Anerkennung

seines nothwendigen Zusammenhanges sich vorzustellen vermag; denn das Bewußtsein dieser Vorstellung ift eben das vernünftige Wissen. Je wahrhafter aber das Wiffen ist, besto aufrichtiger muß es sich wiederum als einzig durch seinen Zusammenhang mit dem, zur finnlichen Erscheinung gelangten, wirklich Fertigen und Vollendeten bedingt erkennen, die Bedingung der Möglichkeit des Wissens somit als in der Wirklichkeit begründet sich eingestehen. Sobald das Denken aber, von der Wirklichkeit abstrahirend, das zukünftige Wirkliche konstruiren will, vermag es nicht das Wiffen zu produziren, sondern es äußert sich als Wähnen, das sich gewaltig unterscheidet vom Unbewußtsein: erst wenn es sich in die Sinnlichkeit, in das wirklich finnliche Bedürfniß sympathetisch und rückhaltsloß zu versenken vermag, kann es an der Thätigkeit des Unbewußtseins Theil nehmen, und erft das, durch das unwillfürliche, nothwendige Bedürfniß zu Tage Geförderte, die wirkliche finnliche That, kann wieder befriedigen= der Gegenstand des Denkens und Wissens werden; denn der Gang der menschlichen Entwickelung ist der vernunftgemäße, natürliche, vom Unbewußtsein zum Bewußtsein, vom Unwissen zum Wissen, vom Bedürfnisse zur Befriedigung, nicht von der Befriedigung zum Bedürf= nisse, - wenigstens nicht zu dem Bedürfnisse, dessen Ende jene Befriedigung mar.

Nicht Ihr Intelligenten seib daher erfinderisch, sondern das Volk, weil es die Noth zur Erfindung treibt: alle großen Erfindungen sind die Thaten des Volkes, wogegen die Erfindungen der Intelligenz nur die Ausbeutungen, Ableitungen, ja Zersplitterungen, Verstümme-lungen der großen Volkserfindungen sind. Nicht Ihr habt die Sprache erfunden, sondern das Volk; Ihr habt ihre sinnliche Schön-heit nur verderben, ihre Kraft nur brechen, ihr inniges Verständniß nur verlieren, das Verlorene mühselig nur wieder erforschen können. Nicht Ihr seid die Erfinder der Religion, sondern das Volk; Ihr habt nur ihren innigen Ausdruck entstellen, den in ihr liegenden

Simmel zur Sölle, die in ihr sich kundgebende Wahrheit zur Lüge machen können. Nicht Ihr seid die Erfinder des Staates, sondern das Volk; Ihr habt ihn nur aus der natürlichen Verbindung Gleich= bedürftiger zum unnatürlichen Zusammenzwang Ungleichbedürftiger, aus einem wohlthätigen Schutzvertrage Aller zu einem übelthätigen Schutzmittel der Bevorrechteten, aus einem weichen, nachgiebigen Gewande am bewegungsfreudigen Leibe der Menschheit zu einem starren, nur ausgestopften Gisenpanger, der Zierde einer historischen Ruftkammer gemacht. Nicht Ihr gebt dem Volke zu leben, sondern es giebt Euch; nicht Ihr gebt dem Bolfe zu benken, sondern es giebt Euch; nicht Ihr follt daher das Volk lehren wollen, sondern Ihr follt Euch vom Volke lehren lassen: und an Euch wende ich mich somit, nicht an das Volk, - benn dem sind nur wenige Worte gu fagen, und selbst der Zuruf: "Thu' wie du mußt!" ist ihm über= flüssig, weil es von selbst thut, wie es muß; sondern ich wende mich im Sinne des Volkes — nothwendig aber in Eurer Ausdrucksweise — an Euch, Ihr Intelligenten und Klugen, um Euch mit aller Gut= herzigkeit des Volkes die Erlösung aus Eurer egoistischen Verzauberung an dem flaren Quell der Natur, in der liebevollen Umarmung bes Volkes — da, wo ich sie fand, wo sie mir als Künstler ward, wo ich, nach langem Kampfe zwischen Hoffnung aus Innen und Ver= zweiflung nach Außen, den fühnsten, zuversichtlichsten Glauben an die Bukunft gewann, - ebenfalls anzubieten.

Das Volk also wird die Erlösung vollbringen, indem es sich genügt und zugleich seine eigenen Feinde erlöst. Sein Versahren wird das Unwillkürliche der Natur sein: mit der Nothwendigkeit elementarischen Waltens wird es den Zusammenhang zerreißen, der einzig die Bedingungen der Herrschaft der Unnatur ausmacht. So lange diese Vedingungen bestehen, so lange sie ihren Lebenssaft aus der vergeudeten Kraft des Volkes saugen, so lange sie — selbst zeugungsunfähig — die Zeugungsfähigkeit des Volkes nutlos in ihrem egoistischen Bestehen auszehren, — so lange ist auch alles

Deuten, Schaffen, Andern, Bessern, Reformiren\*) in diesen Zuständen nur willfürlich, zweck= und fruchtlos. Das Volk braucht aber nur das durch die That zu verneinen, was in der That nichts — näm= lich unnöthig, überslüssig, nichtig — ist; es braucht dabei nur zu wissen, was es nicht will, und dieses lehrt ihn sein unwillfürlicher Lebenstrieb; es braucht dieses Nichtgewollte durch die Kraft seiner Noth nur zu einem Nichtseienden zu machen, das Ver= nichtungswerthe zu vernichten, so steht das Etwas der enträthselten Zukunft auch schon von selbst da.

Sind die Bedingungen aufgehoben, die dem Überflüssigen gestatten vom Marke des Nothwendigen zu zehren, so stehen von selbst die Bedingungen da, welche das Nothwendige, das Wahre, das Un= vergängliche in das Leben rufen: sind die Bedingungen aufgehoben, die das Bedürfniß des Luxus bestehen lassen, so sind von selbst die Bedingungen gegeben, welche das nothwendige Bedürfniß des Menschen durch den üppigsten Überfluß der Natur und der eigenen menschlichen Erzeugungsfähigkeit im undenklich reichsten, bennoch aber entsprechendsten Maage zu befriedigen vermögen. Sind die Bedingungen der Herrschaft der Mode aufgehoben, so sind aber auch die Bedingungen der wahren Kunft von selbst vorhanden, und wie mit einem Zauberschlage wird sie, die Zeugin edelsten Menschen= thumes, die hochheilige, herrliche Kunft, in derfelben Fülle und Voll= endung blühen, wie die Natur, als die Bedingungen ihrer jest uns erschlossenen harmonischen Gestaltung aus den Geburtswehen der Elemente hervorgingen: gleich dieser seligen Harmonie der Natur wird sie aber dauern und immer zeugend sich erhalten, als reinste, voll= endetste Befriedigung des edelsten und wahrsten Bedürfnisses des vollkommenen Menschen, d. h. des Menschen, der das ist, mas er seinem Wesen nach sein kann und beghalb sein foll und wird.

<sup>\*)</sup> Wer nährt wohl weniger Hoffnung für den Erfolg seiner reformatorischen Bemühungen, als Derjenige, der gerade am redlich ften dabei verfährt?

5.

Die kunstwidrige Gestaltung des Lebens der Gegenwart unter der Herrschaft der Abstraktion und der Mode.

Das Erste, der Anfang und Grund alles Vorhandenen und Denkbaren, ist das wirkliche finnliche Sein. Das Innewerden seines Lebensbedürfnisses als des gemeinfamen Lebensbedürfnisses seiner Gattung, im Unterschiede von der Natur und der in ihr enthaltenen, vom Menschen unterschiedenen, Gattungen lebendiger Wesen, - ift ber Anfang und Grund des menschlichen Denkens. Das Denken ift bemnach die Fähigkeit des Menschen, das Wirkliche und Sinnliche nach seinen Außerungen nicht nur zu empfinden, sondern nach seiner Wefenheit zu unterscheiden, endlich in seinem Zusammenhange zu er= fassen und sich barzustellen. Der Begriff von einer Sache ist bas im Denken bargeftellte Bild seines wirklichen Wesens: Die Darftellung ber Bilder aller erkenntlichen Wefenheiten in einem Gesammtbilde, in welchem das Denken sich die im Begriff bargestellte Wesenheit aller Realitäten nach ihrem Zusammenhange vergegenständlicht, ist das Werk der höchsten Thätigkeit der menschlichen Seele, des Geistes. Muß in diesem Gesammtbilde ber Mensch bas Bild, den Begriff, auch feines eigenen Wefens mit eingeschlossen haben, ja, -- ift dieses ver= gegenständlichte eigene Wesen überhaupt die fünstlerisch darstellende Rraft in dem gangen Gedankenkunstwerke, so rührt diese Kraft und die durch sie dargestellte Totalität aller Realitäten, doch nur von dem realen, finnlichen Menschen, ihrem letten Grunde nach also aus seinem Lebensbedürfnisse, und endlich aus der Bedingung, welche dieses Lebensbedürfniß hervorruft, dem realen, sinnlichen Dasein der Natur, her. Wo im Denken diese verbindende Rette aber fahren gelaffen wird, wo es, nach boppelter und dreifacher Selbstvergegenständlichung sich selbst endlich als seinen Grund erfassen, wo sich der Geist nicht als letzte und bedingteste, sondern als erste und unbedingteste Thätigkeit, daher als Grund und Ursache der Natur begreisen will, — da ist auch das Band der Nothwendigkeit ausgehoben, und die Willstür ras't schrankenlos, — unbegrenzt, frei, wie unsere Metaphysiker wähnen, — dürch die Werkstätte der Gedanken, ergießt sich als Strom des Wahnsinns in die Welt der Wirklichkeit.

Hat der Geist die Natur erschaffen, hat der Gedanke das Wirkliche gemacht, ist der Philosoph eher als der Mensch, so ist Natur, Wirklichkeit und Mensch auch nicht mehr nothwendig, ihr Dasein, als überflüssig, sogar schädlich; das Überflüssigste aber ist das Unvoll= kommene nach dem Vorhandensein des Vollkommenen. Natur, Wirklichkeit und Menschen erhielten demnach nur dann einen Sinn, eine Berechtigung ihres Vorhandenseins, - wenn der Geift, — ber unbedingte, einzig sich selbst Grund und Ursache, daher auch Gesetz seiende Geist, - nach seinem absoluten, souverainen Gutdünken sie verwendet. Ift der Geist an sich die Nothwendigkeit, so ist das Leben das Willfürliche, ein phantastisches Maskenspiel, ein müssiger Zeitvertreib, eine frivole Laune, ein "car tel est notre plaisir" des Geistes; so ist alle rein menschliche Tugend, vor Allem die Liebe, etwas nach Gutbefinden Deutbares und gelegentlich zu Verneinendes; so ist alles rein menschliche Bedürfniß Luzus, der Luzus aber das eigentliche Bedürfniß; so ist ber Reichthum ber Natur das Unnöthige, die Auswüchse der Rultur aber sind das Nöthige; so ist das Glück ber Menschen Nebensache, ber abstrakte Staat aber Hauptsache; bas Bolk der zufällige Stoff, der Fürst und der Intelligente aber der nothwendige Verzehrer dieses Stoffes.

Nehmen wir das Ende für den Anfang, die Befriedigung für das Bedürfniß, die Sättigung für den Hunger, so ist Bewegung, Fortgang, aber auch nur denkbar in einem erkünstelten Bedürfnisse, in einem durch Stimulation erzeugten Hunger; und dieß ist in Wahreheit die Lebensregung unserer ganzen heutigen Kultur, und ihr Ausebruck ist — die Mode.

Die Mode ist das künstliche Reizmittel, das da ein unnatur= liches Bedürfniß erweckt, wo das natürliche nicht vorhanden ist: was aber nicht aus einem wirklichen Bedürfnisse hervorgeht, ist willfürlich, unbedingt, tyrannisch. Die Mode ist beghalb die unerhörteste, mahn= sinniaste Tyrannei, die je aus der Verkehrtheit des menschlichen Wesens hervorgegangen ist: sie fordert von der Natur absoluten Ge= horsam; sie gebietet bem wirklichen Bedürfnisse vollkommenfte Selbst= verläugnung zu Gunften eines eingebildeten; fie zwingt den natur= lichen Schönheitsfinn des Menschen zur Anbetung des Säglichen; fie tödtet seine Gesundheit, um ihm Gefallen an der Krankheit beizu= bringen; sie zerbricht seine Stärke und Kraft, um ihn an seiner Schwäche Behagen finden zu lassen. Wo die lächerlichste Mode herrscht, da muß die Natur als das Lächerlichste anerkannt werden; wo die verbrecherischeste Unnatur herrscht, da muß die Außerung der Natur als das höchste Verbrechen erscheinen; wo die Verrücktheit die Stelle ber Wahrheit einnimmt, da muß die Wahrheit als Verrückte eingesperrt werden.

Das Wesen der Mode ist die absoluteste Einförmigkeit, wie ihr Gott ein egoistischer, geschlechtsloser, zeugungsunfähiger ist; ihre Thätigeseit ist daher willfürliche Veränderung, unnöthiger Wechsel, unruhiges, verwirrtes Streben nach Gegensatz zu ihrem Wesen, eben dem der absoluten Einförmigkeit. Ihre Macht ist die Macht der Gewohnheit. Die Gewohnheit aber ist der unüberwindliche Despot aller Schwachen, Feigen, in Wahrheit Bedürfnißlosen. Die Gewohnheit ist der Kommunismus des Egoismus, das erhaltungszähe Band gemeinschaftlichen, nothlosen Eigennutzes; ihre fünstliche Lebensregung ist eben die der Mode.

Die Mobe ist daher nicht künstlerische Erzeugung aus sich, sondern nur künstliche Ableitung aus ihrem Gegensatze, der Natur, von der sie sich im Grunde doch einzig ernähren muß, wie der Luzus der vornehmen Klassen sich wiederum nur aus dem Drange nach Befriedigung natürlicher Lebensbedürfnisse der niederen, arbeitenden Klassen ernährt. Auch die Willfür der Mode kann daher nur aus der wirk-

lichen Natur schaffen: alle ihre Gestaltungen, Schnörkel und Zierzathen haben endlich doch nur in der Natur ihr Urbild; sie kann, wie all' unser abstraktes Denken in seinen weitesten Abirrungen, schließlichdoch nichts Anderes erdenken und erfinden, als was seinem ursprünglichen Wesen nach in der Natur und im Menschen sinnlich und förmlich vorhanden ist. Aber ihr Verfahren ist ein hochmüthiges, von der Natur willkürlich sich lostrennendes: sie ordnet und besiehlt da, wo Alles in Wahrheit sich nur unterzuordnen und zu gehorchen hat. Somit kann sie in ihren Vildungen nur die Natur entstellen, nicht aber darstellen; sie kann nur ableiten, nicht aber erfinden, denn Ersinden ist in Wahrheit nichts anderes als Auf finden, nämlich Aussinden, Erkennen der Natur.

Das Ersinden der Mode ist daher ein mechanisches. Das Meschanische unterscheidet sich vom Künstlerischen aber dadurch, daß es von Ableitung zu Ableitung, von Mittel zu Mittel geht, um endlich doch immer wieder nur ein Mittel, die Maschine, hervorzubringen; wosgegen das Künstlerische gerade den entgegengesetzten Weg einschlägt, Mittel auf Mittel hinter sich wirft, von Ableitung auf Ableitung absieht, um endlich beim Quell aller Ableitung, alles Mittels, der Natur, mit verständnißvoller Befriedigung seines Bedürsnisses anzukommen.

So ist denn die Maschine der kalte, herzlose Wohlthäter der lugusbedürftigen Menschheit. Durch die Maschine hat diese endlich aber auch noch den menschlichen Verstand sich unterthänig gemacht; denn vom künstlerischen Streben, vom künstlerischen Auffinden abgeslenkt, verläugnet, verunehrt, verzehrt er sich endlich im mechanischen Raffiniren, im Einswerden mit der Maschine, statt im Einswerden mit der Natur im Kunstwerke.

Das Bedürfniß der Mode ist somit der schnurgerade Gegensatz des Bedürfnisses der Kunst; denn das Bedürfniß der Kunst kann unmöglich da vorhanden sein, wo die Mode die gesetzgebende Gewalt des Lebens ist. In Wahrheit konnte das Streben einzelner be= geisterter Künstler unserer Zeit auch nur darauf zielen, jenes nothswendige Bedürfniß vom Standpunkte und durch die Mittel der Kunst erst aufzuregen: fruchtlos und eitel muß jedoch all' solches Bemühen angesehen werden. Das Unmöglichste für den Geist ist, Bedürfniß zu erwecken; dem wirklich vorhandenen Bedürfnisse zu entsprechen, hat der Mensch überall und schnell die Mittel; nirgends aber, es hervorzurusen, wo die Natur es versagt, wo die Bedingungen dazu in ihr nicht vorhanden sind. Ist aber das Bedürfniß des Kunstwerkes nicht da, so ist das Kunstwerk ebenso unmöglich; nur die Zukunst vermag es uns erstehen zu lassen, und zwar durch das Erstehen seiner Bedingungen aus dem Leben.

Nur aus dem Leben, aus dem einzig auch nur das Bedürfniß nach ihr erwachsen kann, vermag die Runft Stoff und Form zu gewinnen: wo das Leben von der Mode gestaltet wird, kann die Runst nicht aus ihm gestalten. Der von der Nothwendigkeit des Natürlichen irrthümlich sich lostrennende Geift übt willfürlich, und im sogenannten gemeinen Leben selbst unwillfürlich, seinen entstellenden Einfluß auf Stoff und Form des Lebens in einer Weise aus, daß der in seiner Lostrennung endlich unselige, nach wirklicher gefunder Nahrung aus der Natur, nach seiner Wiedervereinigung mit ihr verlangende Geist den Stoff und die Form für seine Befriedigung im wirklichen gegenwärtigen Leben nicht mehr zu finden weiß. Drängt es ihn, im Streben nach Erlösung, zur rückhaltslosen Anerkennung ber Natur, kann er fich mit dieser nur in ihrer getreuesten Darstellung, in der sinnlich gegenwärtigen That des Runstwerkes versöhnen, so ersieht er, daß diese Versöhnung nicht durch Anerkennung und Darstellung der sinnlichen Gegenwart, nämlich dieses durch die Mode eben entstellten Lebens, zu gewinnen ift. Unwillfürlich muß er beghalb in seinem fünstlerischen Erlösungsbrange willfürlich verfahren; er muß die Natur, die im gefunden Leben sich ihm ganz von selbst darbieten würde, da aufsuchen, wo er sie in minderer, endlich in mindester Entstellung zu gewahren vermag. Überall und zu jeder

Zeit hat jedoch der Mensch der Natur das Gewand — wenn nicht der Mode — doch der Sitte umgeworfen; die natürlichste, einfachste, edelste und schönste Sitte ist allerdings die mindeste Entstellung der Natur, sie ist vielmehr das ihr entsprechendste menschliche Kleid: die Nachahmung, Darstellung dieser Sitte, — ohne welche der moderne Künstler von nirgends her wiederum die Natur darzustellen vermag, — ist dem heutigen Leben gegenüber aber dennoch ebenfalls ein willstürliches, von der Absicht unerlösdar beherrschtes Versahren, und was so im redlichsten Streben nach Natur geschaffen und gestaltet wurde, erscheint, sobald es vor das öffentliche Leben der Gegenwart tritt, entweder unverständlich, oder gar wieder als eine erfundene neue Mode.

In Wahrheit haben wir auf diese Weise dem Streben nach Natur innerhalb des modernen Lebens und im Gegensate zu ihm nur die Manier und den häufigen, unruhigen Wechsel derfelben zu Un der Manier hat sich aber unwillfürlich wieder das verdanken. Wefen der Mode offenbart; ohne nothwendigen Zusammenhang mit dem Leben, tritt sie, ebenso willfürlich maßgebend in die Kunst, wie die Mode in das Leben, verschmilzt sich mit der Mode, und beherrscht, mit einer der ihrigen gleichen Macht, jedwede Kunstrichtung. ihrem Ernste zeigt sie sich - mit fast nicht minderer Nothwendigkeit — auch in vollster Lächerlichkeit; und neben Antike, Renaissance und Mittelalter bemächtigen Roktoko, Sitte und Gewand wilder Stämme in neuentdeckten Ländern, wie die Urmode der Chinesen und Japa= nesen, sich als "Manieren" zeitweise, und mehr ober weniger, aller unserer Kunstarten; ja, der religiös indifferentesten vornehmen Theater= welt wird der Fanatismus religiöser Sekten, der luxuriösen Unnatur unserer Modewelt die Naivetät schwäbischer Dorfbauern, den feistge= mästeten Göttern unserer Industrie die Noth des hungernden Prole= tariers, mit keinen anderen Wirkungen als denen unzureichender Sti= mulanz, von der leichtwechselnden Tagesmanier vorgeführt.

Hier sieht denn der Geist, in seinem künstlerischen Streben nach Wiedervereinigung mit der Natur im Kunstwerke, sich zu der einzigen

Hoffnung auf die Zukunft hingewiesen, ober zur traurigen Kraft= übung der Resignation gedrängt. Er begreift, daß er seine Erlösung nur im sinnlich gegenwärtigen Runstwerke, daher also nur in einer wahrhaft kunstbedürftigen, d. h. kunstbedingenden, aus eigener Natur= wahrheit und Schönheit funstzeugenden, Gegenwart zu gewinnen hat, und hofft daher auf die Zukunft, d. h. er glaubt an die Macht der Nothwendigkeit, der das Werk der Zukunft vorbehalten ist. Gegenwart gegenüber aber verzichtet er auf bas Erscheinen bes Runft= werkes an der Oberfläche der Gegenwart, der Öffentlichkeit, folglich auf die Öffentlichkeit felbst, so weit sie der Mode gehört. Das große Gesammtkunstwerk, das alle Gattungen der Kunst zu umfassen hat, um jede einzelne dieser Gattungen als Mittel gemissermaßen zu ver= brauchen, zu vernichten zu Gunften der Erreichung des Gesammtzweckes aller, nämlich der unbedingten, unmittelbaren Darstellung der voll= endeten menschlichen Natur, - dieses große Gesammtkunstwerk erkennt er nicht als die willkürlich mögliche That des Einzelnen, sondern als das nothwendig denkbare gemeinsame Werk der Menschen der Zukunft. Der Trieb, der sich als einen nur in der Gemeinsamkeit zu befriedi= genden erkennt, entsagt der modernen Gemeinsamkeit, diesem Zu= sammenhange willfürlicher Eigensucht, um in einsamer Gemeinsamkeit mit sich und ber Menschheit ber Zukunft sich Befriedigung zu gewähren, so gut der Einsame es kann.

6.

### Maßstab für das Runstwerk der Zukunft.

Nicht kann der einsame, nach seiner Erlösung in der Natur künstlerisch strebende Geist das Kunstwerk der Zukunft schaffen; nur der gemeinsame, durch das Leben befriedigte, vermag dieß. Aber er kann es sich vorstellen, und daß diese Vorstellung nicht nur ein

Wähnen werde, dafür bewahrt ihn eben die Eigenschaft seines Strebens, des Strebens nach der Natur. Der nach der Natur sich zurücksehnende, und deßhalb in der modernen Gegenwart unbefriedigte Geist, sindet nicht nur in der Totalität der Natur, sondern nament-lich auch in der geschichtlich vor ihm dargelegten menschlichen Natur, die Bilder, durch deren Anschauung er sich mit dem Leben im Allgemeinen zu versöhnen vermag. Für alles Zukünstige erkennt er in dieser Natur ein in engeren Gränzen bereits dargestelltes Bild: diese Gränzen zum weitesten Umfange sich ausgedehnt zu denken, liegt in der Vorstellungsfähigkeit seines naturdürstigen Triebes.

Zwei Hauptmomente ber Entwickelung ber Menschheit liegen in der Geschichte deutlich vor: der geschlechtlich nationale und der unnationale universelle. Sehen wir jett in der Zukunft der Vollendung dieses zweiten Entwickelungsganges entgegen, so haben wir in der Vergangenheit den vollendeten Abschluß jenes ersteren deutlich erkennbar vor Augen. Bis zu welcher Höhe der Mensch, so weit er sich nach geschlechtlicher Abkunft, nach Sprachgemeinschaft, nach Gleichartigkeit des Klima's und der natürlichen Beschaffenheit einer gemeinschaftlichen Seimath, dem Ginflusse der Natur unbewußt überließ, - unter biefem fast unmittelbar bilbenden Ginflusse sich zu entwickeln vermochte, haben wir wahrlich nur mit freudiastem Ent= zücken anzuerkennen vollen Grund. In der natürlichen Sitte aller Völker, so weit sie den normalen Menschen in sich begreifen, selbst der als rohest verschrieenen, lernen wir die Wahrheit der menschlichen Natur erst nach ihrem vollen Abel, ihrer wirklichen Schönheit, erkennen. Nicht eine wahre Tugend hat irgend welche Religion als göttliches Gebot in sich aufgenommen, die nicht in dieser natürlichen Sitte von felbst inbegriffen gewesen wäre; nicht einen wirklich mensch= lichen Rechtsbegriff hat ber spätere civilisirte Staat — nur leider bis zur vollkommenen Entstellung! — entwickelt, der in ihr nicht bereits seinen sicheren Ausdruck erhalten; nicht eine wahrhaft gemeinnütige Erfindung hat die spätere Kultur — mit hochmüthigem Undanke! —

sich zu eigen gemacht, die sie nicht aus dem Werke des natürlichen Verstandes der Pfleger jener Sitte abgeleitet hätte.

Daß die Runft aber nicht ein fünftliches Produkt, - bag das Bedürfniß der Kunst nicht ein willfürlich hervorgebrachtes, son= bern ein dem natürlichen, wirklichen und unentstellten Menschen ureigenes ist, — wer beweift dieß schlagender, als eben jene Völker? Ja, woraus könnte unser Geist überhaupt den Beweiß für ihre Nothwendigkeit führen, wenn nicht aus der Wahrnehmung dieses Runft= triebes und der ihm entsprossenen herrlichen Früchte bei jenen natürlich entwickelten Völkern, bei dem Volke überhaupt? welcher Erscheinung stehen wir aber mit demuthigenderer Empfindung von der Unfähigkeit unserer frivolen Kultur, als vor der Runft der Hellenen? Auf sie, auf diese Runft der Lieblinge der allliebenden Natur, der schönsten Menschen, die uns die zeugungsfrohe Mutter bis in die nebelgrauesten Tage heutiger modischer Kultur als ein unläugbares, siegreiches Zeugniß von dem, was sie zu leiften ver= mag, vorhält, — auf die herrliche griechische Kunft bliden wir hin, um aus ihrem innigen Verftandnisse zu entnehmen, wie das Runft= werk der Zukunft beschaffen sein muffe! Die Natur hat Alles ge= than, was sie konnte, - sie hat den Hellenen gezeugt, an ihren Bruften genährt, durch ihre Mutterweisheit ihn gebildet: sie stellt ihn uns hin mit Mutterstolz und ruft uns Menschen allen aus Mutter= liebe nun zu: "Das that ich für Euch, nun thut Ihr aus Liebe zu Cuch, was Ihr könnt!"

So haben wir denn die hellenische Kunst zur mensch=
lichen Kunst überhaupt zu machen; die Bedingungen, unter denen
sie eben nur hellenische, nicht allmenschliche Kunst war, von
ihr zu lösen; das Gewand der Religion, in welchem sie einzig
eine gemeinsam hellenische Kunst war, und nach dessen Abnahme sie
als egoistische, einzelne Kunstgattung, nicht mehr dem Bedürfnisse der
Ullgemeinheit, sondern nur dem des Lugus — wenn auch eines
schönen! — entsprechen konnte, — dieß Gewand der speziell

hellenischen Religion haben wir 'zu dem Bande der Religion der Zukunft, der der Allgemeinsamkeit, zu erweitern, um eine gerechte Vorstellung vom Kunstwerke der Zukunst schon jest uns machen zu können. Aber eben dieses Band, diese Religion der Zukunst, vermögen wir Unseligen nicht zu knüpsen, weil wir, so viele wir derer auch sein mögen, die den Drang nach dem Kunstwerke der Zukunst in sich fühlen, doch nur Einzelne, Einsame sind. Das Kunstwerk ist die lebendig dargestellte Religion; — Religionen aber ersindet nicht der Künstler, die entstehen nur aus dem Volke. —

Genügen wir uns also baburch, daß wir für jetzt — ohne alle egoistische Sitelkeit, ohne Befriedigung in irgend welcher eigensüchtigen Illusion suchen zu wollen, redlich und mit liebevoller Hingebung an die Hoffnung für das Kunstwerk der Zukunst, — zunächst das Wesen der Kunstarten prüfen, die heute in ihrer Zersplitterung das allgemeine Kunstwesen der Gegenwart ausmachen; stärken wir unseren Blick zu dieser Prüfung an der Kunst der Hellenen, und führen wir dann kühn und gläubig den Schluß auf das große, allgemein= same Kunstwerk der Zukunst!

# Der künstlerische Alensch und die von ihm unmittelbar abgeleitete Kunst:

1.

Der Mensch als sein eigener fünstlerischer Gegenstand und Stoff.

Der Mensch ist ein äußerer und innerer. Die Sinne, denen er sich als künstlerischer Gegenstand darstellt, sind das Auge und das Ohr: dem Auge stellt sich der äußere, dem Ohre der innere Mensch dar.

Das Auge erfaßt die leibliche Gestalt des Menschen, vergleicht sie der Umgebung und unterscheidet sie von ihr. Der leibeliche Mensch und die unwillfürlichen Äußerumgen seiner, durch äußere Berührung empfangenen, Sindrücke in sinnlichem Schmerz oder sinnelicher Wohlempfindung, stellen sich dem Auge unmittelbar dar; mittelebar theilt er ihm aber auch die Empfindungen des, dem Auge une mittelbar nicht erkennbaren, inneren Menschen mit, durch Miene und Gebärde; namentlich aber wiederum durch den Ausdruck des Augesselbst, welches dem anschauenden Auge unmittelbar begegnet, vermag er diesem nicht nur die Gefühle des Herzens, sondern selbst die charakteristische Thätigkeit des Verstandes mitzutheilen, und je bes

stimmter schon der äußere Mensch den inneren auszudrücken vermag, desto höher giebt er sich als ein künstlerischer kund.

Unmittelbar theilt sich aber ber innere Mensch bem Ohre mit, und zwar durch den Ton seiner Stimme. Der Ton ist der unmittelbare Ausdruck des Gefühls, wie es seinen physischen Sitz im Herzen, dem Punkte des Ausganges und der Rücksehr der Blutbewegung, hat. Durch den Sinn des Gehöres dringt der Ton aus dem Herzensgefühle wiederum zum Herzensgefühle: Schmerz und Freude des Gesühlsmenschen theilen sich durch den mannigsaltigen Ausdruck des Tones der Stimme wiederum dem Gesühlsmenschen unmittelbar mit, und wo die Ausdrucks= und Mittheilungsfähigkeit des äußeren leiblichen Menschen für die Sigenschaft des auszusdrückenden und mitzutheilenden, inneren Herzensgefühles an das Auge, seine Schranke sindet, da tritt die entscheidende Mittheilung durch den Ton der Stimme an das Gehör, und durch das Gehör an das Herzensgefühl ein.

Wo jedoch wiederum der unmittelbare Ausdruck des Tones der Stimme, in der Mittheilung und genau unterscheidbaren Bestimmtheit der einzelnen Herzensgefühle an den mitfühlenden und theilnehmenden inneren Menschen, seine Schranke sindet, da tritt der, durch den Ton ber Stimme vermittelte, Ausbruck ber Sprache ein. Die Sprache ist das verdichtete Clement der Stimme, das Wort die gefestigte Masse des Tones. In ihr theilt sich das Gefühl durch das Gehör an das Gefühl mit, aber an das ebenfalls zu verdichtende, zu ge= festigende Gefühl, dem es sich zum sicheren, unfehlbaren Verständnisse bringen will. Sie ist somit das Organ des sich verstehenden und nach Verständigung verlangenden besonderen Gefühles, des Verstandes. - Dem unbestimmteren, allgemeinen Gefühle genügte die unmittel= bare Eigenschaft des Tones; es verweilte daher bei ihm, als dem an und für sich schon befriedigenden, sinnlich wohlgefälligen Ausbrucke: in der Quantität seiner Ausbehnung vermochte es sogar seine eigene Qualität in ihrer Allg emeinheit bezeichnend auszusprechen.

Das bestimmte Bedürfniß, das sich in der Sprache verständlich zu machen sucht, ift entschiedener, drängender; es verweilt nicht im Behagen an seinem sinnlichen Ausdrucke, denn es hat das ihm gegen= ftändliche Gefühl in seiner Unterschiedenheit von einem allgemeinen Gefühle darzustellen, daher zu schildern, zu beschreiben, mas der Ton als Ausbruck bes allgemeinen Gefühles unmittelbar gab. Sprechende hat deßhalb von verwandten, aber ebenfalls unterschiedenen Gegenständen Bilder zu entnehmen und sie zusammenzustellen. diesem vermittelten, komplizirten Verfahren hat er sich an und für sich auszubreiten; unter dem Hauptdrange nach Verständigung be= schleunigt er aber dieß Verfahren durch möglichst fürzestes Verweilen beim Tone, durch völliges Außerachtlaffen seiner allgemeinen Ausdrucksfähigkeit. Durch diese nothwendige Entsagung, durch dieses Aufgeben des Wohlgefallens am sinnlichen Elemente des eigenen Ausdruckes - mindestens des Grades von Wohlgefallen, wie der Leibesmensch und Gefühlsmensch ihn an ihrer Ausdrucksweise zu finden vermögen, - wird der Verstandesmensch aber auch fähig, vermöge seines Organes der Sprache den sicheren Ausdruck zu geben, an welchem jene stufenweise ihre Schranken fanden. Sein Vermögen ist unbegränzt: er sammelt und scheidet das Allgemeine, trennt und verbindet nach Bedürfniß und Gutdünken die Bilder, die alle Sinne ihm von der Außenwelt zuführen; verknüpft und löft das Besondere und Allgemeine je nach Ermessen, um seinem Verlangen nach sicherem, verständlichem Ausdrucke seines Gefühles, seiner Anschauung, seines Willens zu genügen. Nur da findet er jedoch wiederum seine Schranke, mo er in der Erregtheit seines Gefühles, in der Lebendig= feit der Freude oder in der Heftigkeit des Schmerzes, - also da, wo das Besondere, Willfürliche vor der Allgemeinheit und Unwill= fürlichkeit des ihn beherrschenden Gefühles an sich zurücktritt, wo er aus dem Egoismus seiner bedingten, perfonlichen Empfindung sich in der Gemeinsamkeit der großen, allumfassenden Empfindung, somit der unbedingten Wahrheit des Gefühles und der Empfindung überhaupt

wiederfindet, — wenn er also da, wo er der Nothwendigkeit, sei es des Schmerzes oder der Freude, seinen individuellen Sigenwillen unterzuordnen, demnach nicht zu gebieten, sondern zu gehorchen hat, — nach dem einzig entsprechenden unmittelbaren Ausdrucke seines unendelich gesteigerten Gefühles verlangt. Hier muß er wieder nach dem allgemeinen Ausdrucke greisen, und gerade in der Stufenreihe, in der er zu seinem besonderen Standpunkte gelangte, hat er zurückzusschreiten, dei dem Gesühlsmenschen den sinnlichen Ton des Gesühles, dei dem Leibesmenschen die sinnliche Gebärde des Leibes zu entslehnen; denn wo es den unmittelbarsten und doch sichersten Ausdruck des Höchsten, Wahrsten, dem Menschen überhaupt Ausdrückbaren gilt, da nuch eben auch der ganze, vollkommene Mensch beisammen sein, und dieß ist der mit dem Leibes= und Herzensmenschen in innigster, durchdringendster Liebe vereinigte Verstandesmensch, — keiner aber für sich allein. —

Der Fortschritt bes äußeren Leibesmenschen, durch den Gefühls= menschen zum Verstandesmenschen, ist der einer immer vermehrten Bermittelung des Verstandesmenschen, wie sein Ausdrucksorgan, die Sprache, der allervermitteltste und abhängigste; denn alle unter ihm liegenden Qualitäten muffen normal entwickelt sein, ehe die Bedingungen seiner normalen Qualität vorhanden sind. Die bedingteste Fähigkeit ist zugleich aber die gesteigertste, und die, auf die Erkenntniß seiner höheren, unüberbotenen Qualität begründete Freude an sich. verführt den Verstandesmenschen zu dem hochmüthigen Wähnen, die Qualitäten, die ihm Grundlage find, als Dienerinnen seiner Willfür verwenden zu dürfen. Diesen Hochmuth besiegt aber die Allgewalt der finnlichen Empfindung und des Herzensgefühles, sobald fie als allen Menschen gemeinsame, als Empfindungen und Gefühle der Gattung, dem Verstandesmenschen sich kundgeben. Die einzelne Empfindung, das einzelne Gefühl, wie fie in ihm als Individuum durch diese eine, besondere und persönliche Berührung mit diesem einen, besonderen und persönlichen Gegenstande, sich zeigen, vermag er zu

Gunsten einer von ihm begriffenen, reicheren Kombination mannig= facher Gegenstände zu unterdrücken und zu beherrschen; die reichste Kombination aller ihm erkennbaren Gegenstände führt ihm aber end= lich den Menschen als Gattung und in seinem Zu= sammenhange mit der ganzen Natur vor, und vor diesem großen, allgewaltigen Gegenstande bricht sich sein Hochmuth. Er kann nur noch das Allgemeinsame, Wahre, Unbedingte wollen; sein eigenes Ausgehen nicht in der Liebe zu diesem oder jenem Gegenstande, son= dern in der Liebe überhaupt: somit wird der Egoist Kommunist, der Eine Alle, der Mensch Gott, die Kunstart Kunst.

2.

## Die drei reinmenschlichen Kunstarten in ihrem ursprünglichen Vereine.

Jene drei künstlerischen Hauptfähigkeiten des ganzen Menschen haben sich zum dreieinigen Ausdrucke menschlicher Kunst unmittelbar und von selbst ausgebildet, und zwar im ursprünglichen, urentstandenen Kunstwerke der Lyrik, sowie in dessen späterer bewußt-voller, höchster Vollendung, dem Drama.

Tanzkunst, Tonkunst und Dichtkunst heißen die drei urgeborenen Schwestern, die wir sogleich da ihren Reigen schlingen sehen, wo die Bedingungen für die Erscheinung der Kunst überhaupt entstanden waren. Sie sind ihrem Wesen nach untrennbar ohne Aufslösung des Reigens der Kunst; denn in diesem Reigen, der die Bewegung der Kunst selbst ist, sind sie durch schönste Reigung und Liebe sinnlich und geistig so wundervoll fest und lebenbedingend in einander verschlungen, daß jede einzelne, aus dem Reigen losgelöst, lebensund bewegungslos nur ein künstlich angehauchtes, erborgtes Leben noch fortsühren kann, nicht, wie im Dreiverein, selige Gesetze gebend, sondern zwangvolle Regeln für mechanische Bewegung empfangend.

Beim Anschauen dieses entzückenden Reigens der ächtesten, abeligsten Musen des künstlerischen Menschen, gewahren wir jetzt die drei, eine mit der anderen liebevoll Arm in Arm bis an den Nacken verschlungen; dann bald diese bald jene einzelne, wie um den anderen ihre schöne Gestalt in voller Selbständigkeit zu zeigen, sich aus der Verschlingung lösend, nur noch mit der äußersten Handspitze die Hände der anderen berührend; jetzt die eine, vom Hindlick auf die Doppelgestalt ihrer festumschlungenen beiden Schwestern entzückt, dieser sich neigend; dann zwei, vom Reize der einen hingerissen, huldigungsvoll sie grüßend, — um endlich Alle, sest umschlungen, Brust an Brust, Glied an Glied, in brünstigem Liebeskusse zu einer einzigen, wonniglebendigen Gestalt zu verwachsen. — Das ist das Lieben und Leben, Freuen und Freien der Kunst, der Einen, immer sie selben und immer anderen, überreich sich scheidenden und überselig sich vereinigenden.

Dieß ist die freie Kunst. Der süß und stark bewegende Drang in jenem Reigen der Schwestern, ist der Drang nach Freiheit; der Liebeskuß der Umschlungenen, die Wonne der gewonnenen Freiheit.

Der Einsame ist unfrei, weil beschränkt und abhängig in der Unliebe; der Gemeinsame frei, weil unbeschränkt und unab= hängig durch die Liebe. —

In Allem, was da ist, ist das Mächtigste der Lebenstrieb; er ist die unwiderstehliche Kraft des Zusammenhanges der Bedingungen, die das, was da ist, erst hervorgerusen haben, — der Dinge oder Lebenskräfte also, die in dem, was durch sie ist, das sind, was sie in diesem Vereinigungspunkte sein können und sein wollen. Der Mensch befriedigt sein Lebensbedürsniß durch Nehmen von der Natur: dieß ist kein Raub sondern ein Empfangen, in sich Aufenehmen, Verzehren dessen, was, als Lebensbedingung des Menschen in ihn ausgenommen, verzehrt sein will; denn diese Lebensbedingungen, selb st Lebensbedürsnisse, heben sich ja nicht durch seine Geburt auf,

- sie mähren und nähren sich in ihm und durch ihn vielmehr so lange als er lebt, und die Auflösung ihres Bundes ift eben erst der Tod. Das Lebensbedürfniß des Lebensbedürfnisses des Menschen ift aber das Liebesbedürfniß. Wie die Bedingungen des natürlichen Menschenlebens in dem Liebesbunde untergeordneter Natur= fräfte gegeben sind, die nach Berständniß, Erlösung, Aufgehen in dem Höheren, eben dem Menschen, verlangten, so findet der Mensch sein Verständniß, seine Erlösung und Befriedigung, gleichfalls nur in einem Söheren; dieses Söhere ist aber die menschliche Gattung, die Gemeinschaft der Menschen, denn es giebt für den Menschen nur ein Söheres als er selbst: Die Menschen. Die Befriedigung seines Liebesbedürfnisses gewinnt aber der Mensch nur durch das Geben, und zwar durch das Sichfelbstgeben an andere Menschen, in höchster Steigerung an die Menschen über= haupt. Das Entsetliche in dem absoluten Egoisten ift, daß er auch in den (anderen) Menschen nur Naturbedingungen seiner Existenz erkennt, sie - wenn auch auf ganz besondere, barbarisch kultivirte Weise — verzehrt wie die Früchte und Thiere der Natur, also nicht geben, sondern nur nehmen will.

Wie aber der Mensch, so wird auch alles von ihm Ausgehende oder Abgeleitete nicht frei, außer durch die Liebe. Freiheit ist befriesdigtes nothwendiges Bedürfniß, höchste Freiheit befriedigtes höchstes Bedürfniß: das höchste menschliche Bedürfniß aber ist die Liebe.

Nichts Lebendiges kann aus der wahren unentstellten Natur des Menschen hervorgehen oder von ihr sich ableiten, was nicht auch der charakteristischen Wesenheit dieser Natur vollkommen entspräche: das charakteristischeste Merkmal dieser Wesenheit ist aber das Liebesbedürfniß.

Jede einzelne Fähigkeit des Menschen ist eine beschränkte; seine vereinigten, unter sich verständigten, gegenseitig sich helsenden, — also seine sich liebenden Fähigkeiten sind aber die sich genügende, undesschränkte, allgemein menschliche Fähigkeit. So hat denn auch jede künstlerische Fähigkeit des Menschen ihre natürlichen Schranken,

weil der Mensch nicht einen Sinn, sondern Sinne überhaupt hat; jede Fähigkeit leitet sich aber nur von einem gewissen Sinne her; an den Schranken dieses Sinnes hat daher auch diese Fähigkeit ihre Schranken. Die Gränzen der einzelnen Sinne sind aber auch ihre gegenseitigen Berührungspunkte, die Punkte, wo sie in einander kließen, sich verständigen: gerade so berühren, verständigen sich die von ihnen hergeleiteten Fähigkeiten. Ihre Schranken heben sich daher in der Verständigung auf; nur was sich liebt, kann sich aber verständigen, und lieben heißt: den anderen anerkennen, zugleich also sich selbst erkennen; Erkenntniß durch die Liebe ist Freiheit, die Freiheit der menschlichen Fähigkeiten — Allsähigkeit.

Nur die Kunst, die dieser Allfähigkeit des Menschen entspricht, ist somit frei, nicht die Kunstart, die nur von einer einzelnen menschlichen Fähigkeit herrührt. Tanzkunst, Tonkunst und Dichtkunst sind vereinzelt jede beschränkt; in der Berührung ihrer Schranken fühlt jede sich unsrei, sobald sie an ihrem Gränzpunkte nicht der anderen entsprechenden Kunstart in unbedingt anerkennender Liebe die Hand reicht. Schon das Erfassen dieser Hand hebt sie über die Schranke hinweg; die vollständige Umschlingung, das vollständige Ausgehen ihrer selbst jenseits der gestellten Schranke, läßt aber die Schranke ebensfalls vollständig fallen; und sind alle Schranken in dieser Weise gefallen, so sind weder die Kunstarten, noch aber auch eben diese Schranken mehr vorhanden, sondern nur die Kunst, die gemeinsame, unbeschränkte Kunst selbst.

Eine unselig falschverstandene Freiheit ist nun aber die des in der Vereinzelung, in der Einsamkeit frei sein Wollenden. Der Trieb, sich aus der Gemeinsamkeit zu lösen, für sich, ganz im Besonderen frei, selbständig sein zu wollen, kann nur zum geraden Gegensatze dieses willkürlich Erstrebten führen: zur vollkommensten Unselbständigsteit. — Selbständig ist nichts in der Natur, als das, was die Bedingungen seines Selbststehens nicht nur in sich, sondern auch außer

sich hat: die inneren Bedingungen sind eben erst vermöge der äußeren Was sich unterscheiden soll, muß nothwendig das porhanden. haben, wovon es sich zu unterscheiden hat. Wer ganz er selbst sein will, muß erst erkennen, was er ist; dieß erkennt er aber erst im Unterschiede von dem, was er nicht ift: wollte er das von ihm sich Unterscheibende von sich abtrennen, so wäre er selbst eben ja nichts Unterschiedenes, somit sich selbst Erkennbares mehr. Um gang bas sein zu wollen, mas er für sich ift, muß der Ginzelne ganz und gar das nicht zu sein brauchen, was er nicht ist; ganz was er nicht ist, ist ja aber das von ihm Unterschiedene, und nur in der vollsten Gemeinsamkeit mit dem von ihm Unterschiedenen, im vollsten Aufgehen in der von ihm unterschiedenen Gemeinsamkeit kann er eben erst vollkommen d'a's sein, was er ift, sein soll, und vernünftigerweise nur sein will. Nur im Rommunismus findet sich der Egoismus voll= ständig befriedigt.

Der Egoismus, ber so unermeglichen Jammer in die Welt und so beklagenswerthe Verstümmelung und Unwahrheit in die Runft gebracht hat, ist allerdings anderer Urt, als der natürliche, vernünftige, der in der Allgemeinfamkeit sich vollständig befriedigt. Er wehrt voll frommer Entruftung die Bezeichnung des Egoismus von sich ab. nennt sich Bruder= und Christen= - Runft= und Rünftlerliebe; stiftet Gott und der Kunst Tempel; errichtet Spitaler um das franke Alter jung und gefund, - Schulen, um die gefunde Jugend alt und frank zu machen; gründet Fakultäten, Rechtsbehörden, Berfassungen und Staaten und mas Alles noch, - nur, um zu beweisen, daß er nicht Egoismus fei: und dieß ist gerade der allerunerlösbarfte und deghalb einzig verderbliche für sich und die Allgemeinheit. Dieß ist die Bereinzelung der Einzelnen, in der alles vereinzelte Nichtige Etwas, das ganze Allgemeine aber Nichts sein soll; in der sich jeder brüftet, ganz für sich etwas Besonderes, Originelles zu sein, mährend das Ganze in Wahrheit dann nichts Besonderes und ewig nur Nachgemachtes ist. Dieß ist die Selbständigkeit des Individuums, bei welcher jeder Gin= zelne, um durchaus "mit Gottes Hülfe frei" zu sein, auf Kosten des Anderen lebt, das zu sein vorgiebt, was Andere sind, kurz, die um = gekehrte Lehre Jesus': "Nehmen ist seliger, denn Geben" — befolgt.

Dieß ist der wahre Egoismus, in welchem jede einzelne Kunstart sich als allgemeine Kunst gebärden möchte, während sie in Wahrheit dadurch ihre wirkliche Eigenthümlichkeit nur noch verliert. Prüfen wir näher, was unter solchen Bedingungen aus jenen drei holdseligen hellenischen Schwestern geworden ist! —

3.

### Tangkunst.

Die realste aller Kunstarten ist die Tanzkunst. Ihr künstlerischer Stoff ist der wirkliche leibliche Mensch, und zwar nicht ein Theil desselben, sondern der ganze, von der Fußsohle dis zum Scheitel, wie er dem Auge sich darstellt. Sie schließt daher in sich die Bedingungen für die Kundgebung aller übrigen Kunstarten ein: der singende und sprechende Mensch muß nothwendig leiblicher Mensch sein; durch seine äußere Gestalt, durch das Gebahren seiner Glieder gelangt der innere, singende und sprechende Mensch zur Anschauung; Ton= und Dicht=tunst werden in der Tanzkunst (Mimik) dem vollkommenen kunst=empfänglichen Menschen, dem nicht nur hörenden, sondern auch sehenden, erst verständlich.

Trei wird das Kunstwerk erst, indem es sich unmittelbar den entsprechenden Sinnen kundgiebt, wenn in seiner Mittheilung an diese Sinne der Künstler des sicheren Verständnisses des von ihm Mitgetheilten sich bewußt wird. Der höchste, mittheilungswertheste Gegenstand der Kunst ist der Mensch; zu vollkommen bewußter eigener Beruhigung theilt sich der Mensch endlich nur durch seine leibliche Gestalt dem ihr entsprechenden Sinne, dem Auge, mit. Ohne Mittheilung

an das Auge bleibt alle Kunst unbefriedigend, daher selbst unbefriedigt, unfrei: sie bleibt, bei höchster Bollendung ihres Ausdruckes für das Ohr oder gar nur für das kombinirende, mittelbar ersehende Denkerermögen, bis zu ihrer verständigungsvollen Mittheilung auch an das Auge, nur eine wollende, noch nicht aber vollkommen können de; können muß aber die Kunst, und vom Können hat sehr entsprechend in unserer Sprache die Kunst auch ihren Namen.

Sinnliches Schmerz= ober Wohlempfinden giebt der Leibesmensch unmittelbar an und mit den Gliedern seines Leibes kund, welche Schmerz oder Lust empfinden; Schmerz= oder Wohlempfinden des ganzen Leibes drückt er durch beziehungsvolle, zu einem Zusammen= hange sich ergänzende Bewegung aller oder der ausdrucksfähigsten Glieder aus; aus der Beziehung zu einander selbst, dann aus dem Wechsel der sich ergänzenden, deutenden Bewegungen, endlich aus der mannigfachen Veränderung dieser Bewegungen — wie fie von dem Wechsel der von weicher Ruhe bis zu leidenschaftlichem Ungestüm bald allmählich, bald heftig schnell fortschreitenden Empfindungen bedingt werden, -- entstehen die Gesetze unendlich wechselnder Bewegung selbst, nach denen der künstlerisch sich darstellende Mensch sich kund= giebt. Der von rohester Leidenschaftlichkeit beherrschte Wilde kennt in seinem Tanze fast keinen anderen Wechsel, als den gleichförmigsten Ungestümes und gleichförmigster, apathischer Ruhe. Im Reichthume und in der Mannigfaltigkeit der Übergänge spricht sich der edlere gebildete Mensch aus; je reicher und mannigfaltiger diese Übergänge, besto ruhiger und gesicherter die Anordnung ihres beziehungsvollen Wechsels: das Gesetz dieser Ordnung ist aber der Rhythmus.

Der Rhythmus ist keinesweges eine willkürliche Annahme, nach welcher der künstlerische Mensch seine Leibesglieder etwa bewegen soll, sondern er ist die dem künstlerischen Menschen bewußt gewordene Seele der nothwendigen Bewegungen selbst, durch welche dieser seine Empfindungen unwillkürlich mitzutheilen strebt. Ist die Bewegung mit der Gebärde selbst der gefühlvolle Ton der Empfindung, so ist

der Rhythmus ihre verständigungsfähige Sprache. Je schneller der Wechsel der Empfindung, desto leidenschaftlich befangener, desto un= klarer ist sich der Mensch selbst, und desto unfähiger ist er daher auch seine Empfindung verständlich mitzutheilen; je ruhiger der Wechsel, desto anschaulicher wird dagegen die Empfindung. Ruhe ist Verweilen; Verweilen der Vewegung ist aber Wiederholen der Vewegung: was sich wiederholt, läßt sich zählen, und das Geset dieser Jählung ist der Rhythmus.

Durch den Ithythmus wird der Tanz erst zur Kunft. Er ist bas Maaß der Bewegungen, durch welche die Empfindung fich ver= anschaulicht, — das Maaß, durch welches sie erst zur Verständniß er= möglichenden Anschauung gelangt. Als selbstgegebenes Gesetz der Bewegung ist aber sein Stoff, durch den er äußerlich erkennbar und maafgebend wird, nothwendig aus einem anderen, als dem der Leibesbewegung, entnommen; nur durch ein von mir Unterschiedenes fann ich mich selbst erkennen; das von der Leibesbewegung Unter= schiedene ist aber das, mas sich einem von dem Sinne, dem die Leibesbewegung sich kundgiebt, unterschiedenen Sinne mittheilt; und dieser ist das Dhr. Der Rhythmus, wie er aus der Nothwendigkeit ber nach Verständlichung strebenden Leibesbewegung hervorgegangen, theilt sich als äußerlich dargestellte, maaßgebende Nothwendigkeit, als Gesetz, dem Tanzenden zunächst durch den nur dem Ohre mahrnehm= baren Schall mit, - gerade wie in der Musik das abstrahirte Maaß des Rhythmus, der Takt, durch eine wiederum dem Auge er= fenntliche Bewegung mitgetheilt wird; die, in der Nothwendigkeit der Bewegung felbst bedingte, gleichmäßige Wiederholung stellt sich dem Tanzenden als auffordernde, bedingende Leitung seiner Bewegungen in der gleichmäßigen Wiederholung des Schalles dar, wie er am ein= fachsten zunächst durch Zusammenschlagen der Hände, dann hölzerner, metallener ober sonstiger schallgebender Gegenstände erzeugt wird.

Dem Tänzer, der sich die Anordnung seiner Bewegungen durch ein äußerlich wahrnehmbares Gesetz darstellt, genügt jedoch die bloße

Bestimmung des Zeitabschnittes, in der sich die Bewegung wiederholt, nicht vollständig; wie die Bewegung nach dem schnellen Wechsel von Zeitabschnitt zu Zeitabschnitt selbst dauernd anhält und zu einer verweilenden Darstellung wird, so will er auch den nur plötzlich und mit sofortigem Verschwinden sich kundgebenden Schall zu dauerndem Verweilen, zur Ausdehnung in der Zeit genöthigt wissen; er will endlich die Empfindung, welche seine Vewegungen beseelt, im Verweilen des Schalles ebenfalls ausgedrückt haben, denn nur so wird das selbstgegebene Maaß des Rhythmus ein dem Tanze vollstommen entsprechendes, indem es nicht nur eine Bedingung seines Wesens, sondern nach Möglichkeit alle seine Vedingungen umfaßt: das Maaß soll also das in einer anderen, verwandten Kunstart vergegenständlichte Wesen des Tanzes selbst sein.

Diese andere Kunstart, in welcher die Tanzkunst nothwendig sich zu erkennen, wiederzusinden, aufzugehen sich sehnt, ist die Tonkunst, die das markige Gerüft ihres Knochenbaues im Rhythmus eben aus der Tanzkunst empfängt.

Der Rhythmus ist das natürliche, unzerreißbare Band der Tanzkunst und Tonkunst; ohne ihn keine Tanzkunst und keine Tonkunst.
Ist der Rhythmus als bewegungbindendes, einheitgebendes Gesetz,
der Geist der Tanzkunst — nämlich die Abstraktion der leiblichen Bewegung —, so ist er, als sich bewegende, fortschreitende Kraft dagegen
das Gebein der Tonkunst. Ie mehr dieses Gebein sich mit dem
Fleische des Tones umhüllt, desto unkenntlicher verliert sich das Gesetz
der Tanzkunst in das besondere Wesen der Tonkunst; um so mehr
erhebt die Tanzkunst sich aber auch zur Fähigkeit des Ausdruckes
tieserer Herzensfülle, mit welchem sie einzig dem Wesen des Tones
zu entsprechen vermag. Das lebendigste Fleisch des Tones ist jedoch
die menschliche Stimme, das Wort aber gleichsam wieder der
knochige, muskulöse Rhythmus der menschlichen Stimme. In der
Entschiedenheit und Bestimmtheit des Wortes sindet die bewegungtreibende Empsindung, wie sie aus der Tanzkunst sich in die Tonkunst

ergoß, aber endlich den unfehlbaren, sicheren Ausdruck, durch welchen sie sich als Gegenstand zu erfassen und klar auszusprechen vermag. Somit gewinnt sie durch den zur Sprache gewordenen Ton, in der zur Dichtkunst gewordenen Tonkunst ihre höchste Befriedigung zugleich mit ihrer befriedigendsten Erhöhung, indem sie von der Tanzkunst zur Mimik, von der breitesten Darstellung allgemein leiblicher Empfindungen, zum dichtesten, seinsten Ausdrucke bestimmter, geistiger Afsekte des Gefühles und der Willenskraft sich ausschwingt.

Durch dieses aufrichtiaste, gegenseitige Durchdringen, Erzeugen und Ergänzen aus sich selbst und durch einander, der einzelnen Künste - wie es in Bezug auf Ton= und Dichtkunst hier vorläufig nur an= gedeutet wurde, - wird das einige Runstwerk der Lyrik ge= boren: in ihm ist jede, was sie ihrer Natur nach sein kann; was sie nicht mehr zu sein vermag, entlehnt sie nicht egoistisch von der anderen, sondern die andere ift es felbst für sie. Im Drama, der vollendetsten Gestaltung der Lyrik, entfaltet jede der einzelnen Künste aber ihre höchste Fähigkeit, und namentlich auch die Tanzkunst. Im Drama ist sich der Mensch nach seiner vollsten Würde künstlerischer Stoff und Gegenstand zugleich: hat die Tanzkunft in ihm die ausbrucksvolle Einzel = oder Gesammtbewegung der von den Einzelnen oder von den Gesammten kundzugebenden Empfindungen unmittelbar barzustellen, und ist das aus ihr erzeugte Gesetz des Rhythmus das Verständigung leitende Maaß alles in ihm Dargestellten überhaupt, - so veredelt sie sich im Drama zugleich zu ihrem geistigsten Ausdrucksvermögen, dem der Mimik. Als mimische Kunst wird sie zum unmittelbaren, allergreifenden Ausdrucke des inneren Menschen, und nicht mehr der rohfinnliche Rhythmus des Schalles, sondern der geiftig sinnliche der Sprache stellt sich ihr als, seinem ursprünglichsten Wesen nach dennoch selbstgegebenes, Gesetz dar. Was die Sprache zu ver= ständlichen strebt, alle die Empfindungen und Gefühle, Anschauungen und Gedanken, wie sie von weichster Milde bis zur unbeugbarften Energie sich steigern und endlich als unmittelbarer Wille sich kund=

geben, — all' dieß wird unbedingt verständliche, glaubhafte Wahrheit nur durch die Mimik, ja die Sprache selbst wird als sinnlicher Ausstruck nicht anders wahr und überzeugend, als durch unmittelbares Zusammenwirken mit der Mimik. Von dieser feinen Höhe breitet im Drama die Tanzkunst sich wieder abwärts dis zu ihrer ursprünglichsten Eigenthümlichkeit aus, dis dahin, wo die Sprache nur noch schildert und deutet, wo die Tonkunst nur als beseelter Rhythmus der Schwester noch huldigt, wo dagegen durch die Schönheit des Leibes und seiner Bewegung einzig der nöthig gewordene unmittelbare Ausstruck einer allbeherrschenden, allerfreuenden Empfindung gegeben zu werden vermag.

So erreicht im Drama die Tanzkunst ihre höchste Höhe und ihre vollste Fülle, entzückend wo sie anordnet, ergreisend wo sie sich unterordnet; immer und überall sie selbst, weil immer unwillkürlich und deßhalb nothwendig, unentbehrlich: nur da, wo eine Kunstart nothwendig, unentbehrlich ist, ist sie zugleich ganz das, was sie ist, sein kann und sein soll. —

Wie beim Thurmbau zu Babel die Völker, als ihre Sprachen sich verwirrten und ihre Verständigung unmöglich wurde, sich schieden, um jedes seinen besonderen Weg zu gehen: so schieden die Kunstarten, als alles Nationalgemeinsame in tausend egoistische Vesonderheiten sich zersplitterte, sich aus dem stolzen, dis in den Himmel ragenden Bau des Drama's, in welchem sie ihr gemeinsam beseelendes Verständniß verloren hatten.

Beachten wir für jetzt, welches Schicksal die Tanzkunst erlebte, als sie den Reigen der Schwestern verließ, um auf gut Glück allein sich in die Welt zu verlieren. —

Gab die Tanzkunst es auf, der grießgrämig=tendenziös eurypi= deisch schulmeisternden Dichtkunst länger zur Verständigung die Hand zu reichen, die diese übellaunisch hochmüthig von sich wieß, um sie nur, zu einer Zweckleistung demüthig dargeboten, wieder zu er= fassen; - schied sie sich von der philosophischen Schwester, die in trübsinniger Frivolität ihre jugendlichen Reize nur noch zu beneiden, nicht mehr zu lieben vermochte, - so konnte sie die Sulfe der ihr nächsten, der Tonkunft, doch nie vollständig entbehren. Durch ein unauflösbares Band mar sie an sie gebunden, die Tonkunst hatte ben Schlüffel zu ihrer Seele in ihren Händen. Wie nach bem Tobe des Baters, in dessen Liebe sie Alle sich vereinigten und all' ihr Lebensgut als ein gemeinsames wußten, die Erben eigensüchtig abwägen, was ihnen zum besonderen Eigen gehöre, - so erwog aber auch die Tangkunft, daß jener Schlüffel von ihr geschmiedet sei, und forderte ihn, als Bedingung ihres abgesonderten Lebens, für sich allein zurück. Gern entsagte fie bem gefühlvollen Tone ber Stimme ihrer Schwester; durch diese Stimme, beren Mark bas Wort ber Dichtkunft war, hätte sie sich ja unerlösbar an diese hochmüthige Leiterin gefesselt fühlen muffen! Aber jenes Werkzeug, aus Holz ober Metall, das musikalische Instrument, das ihre Schwester — im liebevollen Drange, auch den todten Stoffen der Natur ihren seelenvollen Athem einzuhauchen — zur Unterstützung und Steigerung ihrer Stimme sich gebildet hatte, - bieß Werkzeug, das ja genügend die Fähigkeit besaß, ihr das nothwendige leitende Maaß des Taktes und des Rhythmus', sogar mit Nachahmung bes Stimmentonreizes ber Schwester darzustellen, — das musikalische Instrument nahm sie mit sich, ließ unbekümmert die Schwester Tonkunft im Glauben an das Wort durch den uferlosen Strom driftlicher (Harmonie dahin schwimmen, und warf mit leichtfertigem Selbstvertrauen sich in die lugusbedürftigen Räume der Welt.

Wir kennen diese hochaufgeschürzte Gestalt: wer ist ihr nicht begegnet? Überall wo plumpes modernes Behagen zum Verlangen nach Unterhaltung sich anläßt, stellt sie sich mit höchster Gefälligkeit ein, und leistet für's Geld was man nur will. Ihre höchste Fähigeseit, mit der sie nichts mehr anzufangen wußte, die Fähigseit, durch ihre Gebärden, ihre Mienen, den Gedanken der Dichtkunst in seinem

Berlangen nach wirklicher Menschwerdung zu erlösen, hat sie in ftupider Gedankenlosigkeit — sie weiß nicht an wen? — verloren ober verschenkt. Sie hat mit allen Zügen ihres Gesichtes, wie mit allen Gebärden ihrer Glieder, nur noch unbegränzte Gefälligkeit aus= zudrücken. Ihre einzige Sorge ist, so erscheinen zu können, als ob fie irgend etwas abzuschlagen vermöchte, und dieser Sorge entledigt fie sich in dem einzigen mimischen Ausdrucke, deffen sie noch fähig ift, in bem unerschütterlichsten Lächeln unbedingtefter Bereitwilligkeit zu Allem und Jedem. Bei diesem unveränderlich feststehenden Ausdrucke ihrer Gesichtszüge entspricht sie bem Verlangen nach Abwechselung und Bewegung nur noch durch die Beine; alle Kunstfähigkeit ift ihr vom Scheitel herab durch den Leib in die Füße gefahren. Kopf, Nacken, Leib und Schenkel find nur noch zum unvermittelten Gin= laden durch sich selbst da, wogegen die Füße allein übernommen haben darzustellen, mas fie zu leiften vermöge, wobei Sande und Urme, des nöthigen Gleichgewichtes wegen, fie schwesterlich unter= ftüten. Was im Privatleben, - wenn unsere moderne Staats= bürgerschaft, dem Berkommen und einer gesellschaftlich zeitvertreibenden Gewohnheit gemäß, sich auf sogenannten Bällen zum Tanze anläßt, - man sich mit civilisirt hölzerner Ausdruckslosigkeit schüchtern an= zubeuten erlaubt, das ist jener grundgütigen Tänzerin gestattet, auf öffentlicher Buhne mit unumwundenster Aufrichtigkeit auszusprechen; benn — ihr Gebahren ist ja nur Kunft, nicht Wahrheit, und wie sie einmal außer dem Gefete erklärt ift, fteht fie nun über dem Befete: wir können uns durch fie reizen lassen, ohne ja dekhalb im gesitteten Leben ihren Reizungen zu folgen, — wie im Gegensate hierzu auch die Religion Reizungen zur Güte und Tugend darbietet. benen im gewöhnlichen Leben uns hinzugeben wir bennoch durchaus nicht genöthigt find. Die Kunst ist frei, - und die Tangkunst zieht aus dieser Freiheit ihren Vortheil; und daran thut sie recht, wozu wäre sonst die Freiheit da? -

Wie mochte diese edle Kunst so tief fallen, daß sie in unserem öffentlichen Kunstleben nur noch als Spiţe aller in sich vereinigten Buhlerkünste sich Geltung zu verschaffen, ihr Leben zu fristen ver= mag? Daß sie in den unehrenhaftesten Fesseln niedrigster Abhängig= feit unrettbar sich gefangen geben muß? — Weil alles aus seinem Zusammenhange Gerissene, Einzelne, Egoistische, in Wahrheit un= frei, d. h. abhängig von einem ihm Fremdartigen werden muß. Der bloße leibliche Sinnenmensch, der bloße Gefühls=, der bloße Verstandes= mensch, sind zu jeder Selbständigseit als wirklicher Mensch unfähig; die Ausschließlichseit ihres Wesens läßt dieses zum ausschreitenden Unmaaß führen, denn das gedeihliche Maaß giebt sich — und zwar von selbst — nur in der Gemeinsamkeit des Gleichartigen und doch Unterschiedenen; das Unmaaß aber ist die absolute Unfreiheit eines Wesens, und diese Unfreiheit stellt sich nothwendig als äußere Abhängigseit dar. —

Die Tangkunft gab in ihrer Trennung von der mahren Musik und namentlich auch von der Dichtkunst, nicht nur ihre höchste Fähigfeit auf, sondern fie verlor auch von ihrer Eigenthümlich keit. Eigenthümlich ist nur das, was aus sich selbst zu erzeugen vermag: die Tanzkunst war eine vollkommen eigenthümliche, so lange sie aus ihrem innersten Wesen und Bedürfnisse die Gesetze zu erzeugen ver= mochte, nach benen fie zur verständigungsfähigen Erscheinung kam. Heut' zu Tage ist nur noch der Volks=, der Nationaltanz eigenthümlich, denn auf unnachahmliche Weise giebt er aus sich, wie er in bie Erscheinung tritt, sein besonderes Wesen in Gebärde, Rhythmus und Takt kund, deren Gesetze er unwillkürlich selbst schuf, und die als Gesetze erst erkennbar, mittheilbar werden, wenn fie aus dem Volkskunstwerke, als sein abstrahirtes Wesen, wirklich Weitere Entwickelung des Volkstanzes zur hervorgegangen sind. reicheren, allfähigen Kunst ist nur in Verbindung mit der, durch ihn nicht mehr beherrschten, sondern wiederum frei gebahrenden Tonkunft und der Dichtkunst möglich, weil in der verwandten Gähigkeit, und unter den Unregungen diefer Rünfte, sie ihre eigenthümliche

Kähigkeit allein im vollsten Maake entfalten und erweitern kann. Das Kunstwerk der griechischen Lyrik zeigt uns, wie die, der Tanzkunst eigenthümlichen Gesetze bes Rhythmus, in der Tonkunst und nament= lich in der Dichtkunst, durch die Eigenthümlichkeit gerade diefer Künste, wieder unendlich mannigfaltig und charakteristisch weiter ent= widelt und bereichert, der Tanzkunst unerschöpflich neue Anregung jum Auffinden neuer, ihr wiederum eigenthümlicher Bewegungen gaben, und wie so in lebensfreudiger, überreicher Wechselmirkung die Eigenthümlichkeit einer jeden Runftart zu ihrer vollendetsten Fülle sich erheben konnte. Dem modernen Bolkstanze durften die Früchte solcher Wechselwirkung nicht zu gut kommen: wie alle Volkskunst ber modernen Nationen durch die Einwirkung des Christenthumes und der chriftlich = staatlichen Civilisation in ihrem Reime zurückgedrängt wurde, hat auch er, als einsame Pflanzenart, nie zu reicher mannig= faltiger Entwickelung gedeihen können. Dennoch sind die einzigen eigenthümlichen Erscheinungen im Gebiete bes Tanges, die unserer heutigen Welt bekannt werden, nur die Produkte des Bolkes, wie sie dem Charafter bald dieser oder jener Nationalität entkeimten oder selbst noch entkeimen. Alle unsere civilisirte eigentliche Tanzkunst ift nur eine Kompilation dieser Volkstänze: die Volksweise jeder Natio= nalität wird von ihr aufgenommen, verwendet, entstellt, - aber nicht weiter entwickelt, weil sie — als Kunst — immer nur von fremder Nahrung sich erhält. Ihr Verfahren ist daher immer nur absichtsvolles, fünstliches Nachahmen, Zusammenseten, Ineinanderschieben, keinesweges aber Zeugen und Neugestalten; ihr Wesen ist das der Mode, die aus blokem Verlangen nach Ab= wechselung heute dieser, morgen jener Beise den Borzug giebt. muß sich daher willfürliche Systeme machen, ihre Absicht in Regeln bringen, in unnöthigen Voraussetzungen und Annahmen sich kund= geben, um von ihren Jüngern begriffen und ausgeführt werben zu können. Diese Systeme und Regeln verein samen sie aber als Runft vollends ganz, und verwehren ihr jede gefunde Verbindung

zur gemeinschaftlichen Wirksamkeit mit einer anderen Kunstart. Die nur durch Gesetze und willkürliche Normen am künstlichen Leben erhaltene Unnatur ist durchaus egoistisch, und wie sie aus sich selbst zeugungsunfähig ist, wird ihr auch jede Begattung unmöglich.

Diese Kunst hat daher kein Liebesbedürfniß; sie kann nur nehmen, nicht aber geben; sie zieht allen fremden Lebensstoff in sich hinein, zersetzt und verzehrt ihn, löst ihn in ihr eigenes unfrucht=bares Wesen auf, vermag aber nicht mit einem außer ihr begründeten Lebenselemente sich zu vermischen, weil sie selbst sich nicht zu geben vermag.

So läßt sich unsere moderne Tangkunst in der Pantomime auch zu der Absicht des Drama's an; sie will, wie jede vereinsamte egoistische Kunstart, für sich Alles sein, Alles können und Alles allein vermögen; fie will Menschen, menschliche Vorfälle, Zustände, Kon= flifte, Charaftere und Beweggründe darstellen, ohne von der Fähig= feit, durch welche der Mensch erft fertig ift, der Sprache, Gebrauch zu machen; sie will dichten, ohne der Dichtkunst sich zuzugesellen. Was gebiert sie nun in dieser spröden Unvermischtheit und "Unabhängigkeit"? Das allerabhängigste, früppelhaft verstümmeltste Geschöpf: Menschen, die nicht reden können, und nicht etwa, weil ihnen durch ein Unglück die Gabe der Sprache verfagt wäre, sondern die aus Eigenfinn nicht sprechen wollen; Darsteller, die uns jeden Augenblick aus einer unseligen Verzauberung erlöst dünken, sobald sie es einmal über sich gewännen, dem peinlichen Stammeln der Gebärde durch ein gesund gesprochenes Wort ein Ende zu machen, benen aber die Regeln und Vorschriften der pantomimischen Tangkunst verbieten, durch einen natürlichen Sprachlaut ihr unbeflecktes Tanz= felbständigkeitsgefühl zu entweihen.

So jammervoll abhängig ist aber dieses stumme absolute Schau = spiel, daß es im glücklichen Falle nur mit dramatischen Stoffen sich abzugeben getraut, die zu der menschlichen Vernunft in gar keine Beziehung zu treten brauchen, — aber selbst in den günstigsten

Fällen dieser Art sich zu dem schmählichen Auskunftsmittel genöthigt sieht, seine eigentliche Absicht dem Zuschauer durch ein erklärendes Programm mitzutheilen!

Und hierbei giebt sich unläugbar noch das edelste Bestreben der Tanzkunst kund; sie will doch wenigstens Etwas sein, sie schwingt sich doch zu der Sehnsucht nach dem höchsten Kunstwerke, dem Drama, auf; sie sucht sich dem widerlich lüsternen Blicke der Frivolität zu entziehen, indem sie nach einem künstlerischen Schleier greift, der ihre schmachvolle Blöße decken soll. Aber in welche unwürdigste Abhängigkeit muß sie gerade bei der Kundgebung dieses Strebens sich werfen! Mit welch' jämmerlicher Entstellung muß sie das eitle Verlangen nach unnatürlicher Selbständigkeit büßen. Sie, ohne deren höchste, eigenthümlichste Mitwirkung das höchste, edelste Kunstwerk nicht zur Erscheinung gelangen kann, muß — aus dem Vereine ihrer Schwestern geschieden — von Prostitution zur Lächerlichkeit, von Lächerlichkeit zur Prostitution sich flüchten! —

D herrliche Tanzkunst! D schmähliche Tanzkunst! —

4.

#### Tonkunst.

Das Meer trennt und verbindet die Länder: so trennt und versbindet die Tonkunst die zwei äußersten Gegensätze menschlicher Kunst, die Tanz = und Dichtkunst.

Sie ist das Herz des Menschen; das Blut, das von ihm aus seinen Umlauf nimmt, giebt dem nach außen gewandten Fleische seine warme, lebenvolle Farbe, — die nach innen strebenden Nerven des Gehirnes nährt es aber mit wellender Schwungkraft. Ohne die Thätigkeit des Herzens bliebe die Thätigkeit des Gehirnes nur ein mechanisches Kunststück; die Thätigkeit der äußeren Leibesglieder ein ebenso mechanisches, gefühlloses Gebahren. Durch das Herz fühlt

der Verstand sich dem ganzen Leibe verwandt, schwingt der bloße Sinnenmensch sich zur Verstandesthätigkeit empor.

Das Organ des Herzens aber ist der Ton; seine künstlerisch bewußte Sprache, die Tonkunst. Sie ist die volle, wallende Herzens= liebe, die das sinnliche Lustempfinden abelt, und den unsinnlichen Gedanken vermenschlicht. Durch die Tonkunst verstehen sich Tanz= und Dichtkunst: in ihr berühren sich mit liebevollem Durchdringen die Gesetze, nach denen beide ihrer Natur gemäß sich kundgeben; in ihr wird das Wollen beider zum Unwillkürlichen, das Maaß der Dicht=kunst, wie der Takt der Tanzkunst, zum nothwendigen Rhythmus des Herzensschlages.

Empfängt sie die Bedingungen, unter denen sie sich kundgiebt, von ihren Schwestern, so giebt sie ihnen sie in unendlicher Verschwerung als Bedingung ihrer eigenen Kundgebungen zurück; führt die Tanzkunst ihr eigenes Bewegungsgesetz der Tonkunst zu, so weist diese ihr es als seelenvoll sinnlich verkörperten Rhythmus zum Maaße veredelter, verständlicher Bewegung wieder an; erhält sie von der Dichtkunst die sinnvolle Neihe scharfgeschnittener, durch Bedeutung und Maaß verständnißvoll vereinter Wörter als gedankenreich sinn=lichen Körper zur Festigung ihres unendlich slüssigen Tonelementes, so sührt sie ihr diese gesetzvolle Reihe mittelbar vorstellender, zu Vildern, noch nicht aber zu unmittelbarem, nothwendig wahrem Aussdrucke verdichteter, gedankenhaftssehnssigen Sprachlaute, als Gefühlssunmittelbare, unsehlbar rechtsertigende und erlösende Melodie wieder zu.

In tonbeseeltem Rhythmus und Melodie gewinnen Tanz= funst und Dichtkunst ihr eigenes Wesen, sinnlich vergegenständlicht, und unendlich verschönert und befähigt, wieder zurück, erkennen und lieben sich selbst. Rhythmus und Melodie sind aber die Arme der Tonkunst, mit denen diese ihre Schwestern zu liebevollem Verwachsen umschlingt; sie sind die Ufer, durch die sie, das Meer, zwei Kon= tinente verbindet. Tritt dieses Meer von den Usern zurück, und breitet sich die Wüste des Abgrundes zwischen ihm und den Usern aus, so wird kein segelfrohes Schiff mehr von dem einen zum anderen Kontinente tragen; auf immer bleiben sie getrennt, — bis etwa mechanische Ersindungen, vielleicht Eisenbahnen, die Wüste fahrbar zu machen vermögen: dann setzt man wohl auch mit Dampsschiffen vollends über das Meer; die Athemkraft des allbelebenden Windhauches ersetzt der Dualm der Maschine: weht der Wind naturgemäß nach Osten, was kümmert's? — die Maschine klappert nach Westen, wohl man gerade will; der Tanzmacher holt sich so, über den dampse bezwungenen Meeresrücken der Musik, vom Dichtungskontinente her das Programm zu einer neuen Pantomime, der Bühnenstückversertiger vom Tanzkontinente so viel Beinschwungstoff, als ihn gerade zum Lockermachen einer verstockten Situation nöthig dünkt. — Sehen wir, was aus der Schwester Tonkunst ward, seit dem Tode des alliebeneden Baters Drama! —

Noch dürfen wir das Bild des Meeres für das Wesen der Tonkunst nicht aufgeben. Sind Rhythmus und Melodie die User, an denen die Tonkunst die beiden Kontinente der ihr urverwandten Künste erfaßt und befruchtend berührt, so ist der Ton selbst ihr flüssiges ureigenes Element, die unermeßliche Ausdehnung dieser Flüssigkeit aber das Meer der Harmonie. Das Auge erkennt nur die Obersläche dieses Meeres: nur die Tiese des Herzens erfaßt seine Tiese. Aus seinem nächtlichen Grunde herauf dehnt es sich zum sonnighellen Meeresspiegel aus: von dem einen User kreisen auf ihm die weiter und weiter gezogenen Ninge des Rhythmus; aus den schattigen Thälern des anderen Users erhebt sich der sehnsuchtsvolle Lufthauch, der diese ruhige Fläche zu den anmuthig steigenden und sinkenden Wellen der Melodie aufregt.

In dieses Meer taucht sich der Mensch, um erfrischt und schön dem Tageslichte sich wiederzugeben; sein Herz fühlt sich wunderbar erweitert, wenn er in diese, aller unerdenkbarsten Möglichkeiten fähige Tiese hinabblickt, deren Grund sein Auge nie ermessen soll,

der Unergründlichkeit ihn daher mit Staunen und der Ahnung des Unendlichen erfüllt. Es ist die Tiese und Unendlichkeit der Natur selbst, die dem forschenden Menschenauge den unermeßlichen Grund ihres ewigen Reimens, Zeugens und Sehnens verhüllt, eben, weil das Auge nur das zur Erscheinung Gekommene, das Entkeimte, Gezeugte und Ersehnte erfassen kann. Diese Natur ist aber wiederum keine andere, als die Natur des menschlichen Heine andere, als die Natur des menschlichen verzens selbst, das die Gefühle des Liebens und Sehnens nach ihrem unendlichsten Wesen in sich schließt, das die Liebe und das Sehnen selbst ist, und wie es in seiner Unersättlichkeit sich selbst nur will — sich selbst auch nur erfaßt und begreift.

Regt dieses Meer aus seiner eigenen Tiefe sich selbst auf, gebiert es den Grund seiner Bewegung aus dem Urgrunde seines eigenen Elementes, so ist auch seine Bewegung eine endlose, nie beruhigte, ewig ungestillt zu sich selbst zurückfehrende, ewig wiederverlangend von Neuem sich erregende. Entbrennt die ungeheure Fülle dieses Sehnens aber an einem außerhalb ihm liegenden Gegenstande; tritt aus der ficheren, festbestimmten Erscheinungswelt dieser maaggebende Gegen= stand zu ihm; zündet der sonnenumstrahlte, schlank und rüstig sich bewegende Mensch durch den Blitz seines glänzenden Auges die Flamme dieses Sehnens, - erregt er mit seinem schwellenden Athem die elastische Masse des Meerkrystalles, — möge die Gluth noch so hoch lodern, möge der Sturm noch so gewaltig die Meeresfläche aufwühlen, — die Flamme leuchtet endlich, nach dem Verdampfen wilder Gluthen, doch als mildglänzendes Licht, — die Meeresfläche, nach bem Verschäumen riesiger Wogen, kräuselt sich endlich doch nur noch zum wonnigen Spiele der Wellen; und der Mensch, froh der süßen Harmonie seines ganzen Wesens, überläßt sich im leichten Nachen dem vertrauten Elemente, steuert sicher nach der Weisung jenes wohlbe= fannten, mildglänzenden Lichtes. —

Der Hellene, wenn er sein Meer beschiffte, verlor nie das Rüstenland aus dem Auge: ihm war es der sichere Strom, der ihn

von Gestade zu Gestade trug, auf dem er zwischen den wohlvertrauten Usern nach dem melodischen Takte der Ruder dahinfuhr, — hier das Auge dem Tanze der Waldnymphen, dort das Ohr dem Göttershymnus zugewandt, dessen sinnig melodischen Wortreigen die Lüste aus dem Tempel von der Berghöhe ihm zuführten. Auf der Fläche des Wassers spiegelten sich ihm, von blauem Üthersaume begränzt, getreu die Küsten des Landes mit Felsen, Thälern, Bäumen, Blumen und Menschen: und dieses reizend wogende, vom frischen Fächeln der Lüste anmuthig bewegte Spiegelbild dünkte ihn Harmonie. —

Bon den Ufern des Lebens schied fich der Christ. — Weiter und unbegränzter suchte er das Meer auf, um endlich auf dem Dzeane zwischen Meer und himmel granzenlos allein zu sein. Das Wort, das Wort des Glaubens war sein Kompaß, der ihn unverwandt nur nach dem Simmel wies. Über ihm schwebte dieser Simmel, nach jedem Horizonte hin fenkte er sich als Gränze des Meeres herab; nie aber erreichte der Segler diese Gränze: von Jahrhundert zu Jahrhundert schwamm er unerlöst der immer vorschwebenden und nie doch erreichten neuen Beimath zu, bis ihn der Zweifel an die Tugend feines Kompaffes erfaßte, bis er auch ihn als lettes menschliches Gaukelwerk grimmig über Bord warf, und nun, aller Bande ledig, steuerlos ter unerschöpflichen Willfür der Meereswogen sich übergab. In ungestillter, zorniger Liebesmuth regte er die Tiefen des Meeres gegen den unerreich= baren Himmel auf: die Unerfättlichkeit der Gier des Liebens und Sehnens felbst, das gegenstandslos ewig und ewig nur sich felbst lieben und ersehnen muß, - diese tiefste, unerlösbare Bolle bes raft= losesten Egoismus, der ohne Ende sich ausdehnt, wünscht und will, und ewig und ewig doch nur sich wünschen und wollen kann, trieb er gegen die abstrakte blaue himmelsallgemeinheit an, das gegenstandsbedürftigste allgemeine Verlangen — gegen die absolute Ungegenständlichkeit felbst. Selig, unbedingt felig, im weitesten, un= gemeffenften Sinne felig fein, und zugleich doch ganz es felbst bleiben zu wollen, mar die unerfättliche Sehnsucht des driftlichen Gemüthes. So hob sich das Meer aus seinen Tiefen zum Himmel, so sank es vom Himmel immer wieder zu seinen Tiefen zurück; ewig es selbst, und deßhalb ewig unbefriedigt, — wie das maaßlose, allbeherrschende Sehnen des Herzens, das nie sich geben, in einem Gegenstande aufgehen zu dürfen, sondern nur es selbst zu sein sich verdammt.

Doch in der Natur ringt alles Unmäßige nach Maaß; alles Gränzenlose ziehet sich selbst Gränzen; die Elemente verdichten sich endlich zur bestimmten Erscheinung, und auch das schrankenlose Meer driftlichen Sehnens fand das neue Ruftenland, an dem fich sein Ungestüm brechen konnte. Wo wir am fernen Horizonte die stets erstrebte, nie aber gefundene Einfahrt in den unbegränzten himmels= raum wähnten, da entdeckte endlich der fühnste aller Seefahrer Land, menschenbewohntes, wirkliches, seliges Land. Durch seine Entdeckung ist der weite Dzean nicht nur ermessen, sondern den Menschen auch zum Binnenmeere gemacht worden, um das sich die Rüsten nur zu undenklich weiterem Kreise ausbreiten. Hat Columbus uns aber gelehrt den Dzean zu beschiffen, und so alle Kontinente der Erde zu verbinden; ist durch seine Entdeckung weltgeschichtlich der furzsichtige nationale Mensch zum allsichtigen, universellen, — zum Menschen überhaupt geworden, so sind durch den Helden, der das weite, uferlose Meer der absoluten Musik bis an seine Gränzen durch= schiffte, die neuen, ungeahnten Küsten gewonnen worden, die dieses Meer von dem alten urmenschlichen Kontinente nun nicht mehr trennt, sondern für die neugeborene, glückselige künstlerische Menschheit der Bukunft verbindet; und dieser Held ist kein anderer als -Beethoven. -

Als die Tonkunst sich aus dem Reigen der Schwestern loslöste, nahm sie, als unerläßlichste nächste Lebensbedingung, — wie die leichtfertige Schwester Tanzkunst sich von ihr das rhythmische Maaß entnommen hatte, — von der sinnenden Schwester Dichtkunst das Wort mit; aber nicht etwa das menschenschöpferische, geistig dichtende

Wort, sondern nur das körperlich unerläßliche, den verdichteten Ton. Hatte sie der scheidenden Tanzkunst den rhythmischen Takt zum beliebigen Gebrauche überlassen, so erbaute sie sich nun einzig durch das Wort, das Wort des christlichen Glaubens, dieses flüssige, gedeinlos verschwimmende, das ihr ohne Widerstreben und gern bald vollkommen Macht über sich ließ. Je mehr das Wort zum bloßen Stammeln der Demuth, zum bloßen Lallen unbedingter kindlicher Liebe sich verslüchtigte, desto nothwendiger sah die Tonkunst sich versanlaßt, aus dem unerschöpslichen Grunde ihres eigenen flüssigen Wesens sich zu gestalten. Das Ringen nach solcher Gestaltung ist der Ausbau der Harmonie.

Die Harmonie wächst von unten nach oben als schnurgerade Säule aus der Zusammenfügung und Übereinanderschichtung verwandter Tonstoffe. Unaufhörlicher Wechsel solcher immer neu auffteigenden und neben einander gefügten Säulen macht die einzige Möglichkeit absoluter harmonischer Bewegung nach der Breite zu aus. Das Gefühl nothwendiger Sorge für die Schönheit dieser Bewegung nach der Breite ist dem Wesen der absoluten Harmonie fremd; sie fennt nur die Schönheit des Farbenlichtwechsels ihrer Säulen, nicht aber die Anmuth ihrer zeitlich mahrnehmbaren Anordnung, - denn diese ist das Werk des Rhythmus. Die unerschöpflichste Mannig= faltigkeit jenes Farbenlichtwechsels ist dagegen der ewig ergiebige Quell, aus dem fie mit maaklosem Selbstgefallen unaufhörlich neu sich darzustellen vermag; der Lebenshauch, der diesen rastlosen, nach Willfür sich wiederum selbstbedingenden, Wechsel bewegt und beseelt, ift das Wesen des Tones selbst, der Athem unergründlicher, allge= waltiger Herzenssehnsucht. Im Reiche ber Harmonie ist daher nicht Anfang und Ende, wie die gegenstandslose, sich selbst verzehrende Gemüthsinbrunft, unkundig ihres Quelles, nur sie selbst ift, Berlangen, Sehnen, Stürmen, Schmachten, - Ersterben, b. h. Sterben ohne in einem Gegenstande sich befriedigt zu haben, also Sterben ohne zu fterben, somit immer wieder Burudkehr zu fich felbst.

So lange das Wort in Macht war, gebot es Anfang und Ende; als es in den bodenlosen Grund der Harmonie versank, als es nur noch "Achzen und Seufzen der Seele" mar — wie auf der brünstigsten Söhe der katholischen Kirchenmusik -, da ward auch das Wort willfürlich auf der Spite jener harmonischen Säulen, der unrhythmischen Melodie, wie von Woge zu Woge geworfen, und die unermekliche harmonische Möglichkeit mußte aus sich nun selbst die Gefete für ihr endliches Erscheinen geben. Dem Wefen ber Harmonie entspricht kein anderes fünstlerisches Bermögen des Menschen: nicht an den sinnlich bestimmten Bewegungen des Leibes, nicht an der strengen Folge des Denkens vermag es sich zu spiegeln, — nicht wie der Gedanke an der erkannten Nothwendigkeit der sinnlichen Erscheinungswelt, nicht wie die Leibesbewegung an der zeitlich mahrnehm= baren Darstellung ihrer unwillfürlichen, sinnlich wohlbedingten Beschaffenheit, sein Maaß sich vorzustellen: sie ist wie eine dem Menschen wahrnehmbare, nicht aber begreifliche Naturmacht. ihrem eigenen maaklosen Grunde muß die Harmonie sich, aus äußerer — nicht innerer — Nothwendigkeit zu sicherer, endlicher Erscheinung sich abzuschließen, Gesetze bilden und befolgen. Diese Gesetze ber Harmoniefolge, auf das Wesen der Bermandtschaft so gegründet, wie jene harmonischen Säulen, die Aktorde, selbst aus der Bermandtschaft der Tonstoffe sich bildeten, vereinigen sich nun zu einem Maaße, welches dem ungeheuren Spielraum willfürlicher Möglichkeiten eine wohlthätige Schranke sett. Sie gestatten die mannigfaltigste Wahl aus dem Bereiche harmonischer Familien, dehnen die Möglichkeit wahlverwandtschaftlicher Verbindungen mit den Gliedern fremder Familien bis zum freien Belieben aus, verlangen jedoch vor Allem sichere Befolgung der verwandtschaftlichen Hausgesetze der einmal gewählten Familie und getreues Verharren bei ihr, um eines feligen Endes willen. Diefes Ende, also das Maaf der zeitlichen Ausdehnung des Tonstückes überhaupt, zu geben oder zu bedingen, vermögen die unzähligen Anstandsregeln der Harmonie aber nicht; sie

fönnen, als wissenschaftlich lehr = oder erlernbarer Theil der Tonfunst, die flüssige Tonmasse der Harmonie sondern und zu begränzten Körpern abscheiden, nicht aber das zeitliche Maaß dieser begränzten Massen bestimmen.

War die schrankensetzende Macht der Sprache verschlungen, und fonnte die zur Harmonie gewordene Tonkunft unmöglich auch noch ihr zeitlich maaßgebendes Geset aus sich finden, so mußte sie sich an den Rest des, von der Tanzkunst ihr übrig gelassenen, rhythmischen Taktes wenden; rhythmische Figuren mußten die Harmonie beleben; ihr Wechsel, ihre Wiederkehr, ihre Trennung und Vereinigung, mußten die flüffige Breite der Harmonie, wie ursprünglich das Wort den Ton, verdichten und zum zeitlich sicheren Abschluß bringen. Gine innere, nach rein menschlicher Darstellung verlangende Nothwendig= feit lag dieser rhythmischen Belebung aber nicht zum Grunde; nicht der fühlende, denkende und wollende Mensch, wie er durch Sprache und Leibesbewegung sich kundgiebt, war ihre treibende Kraft; sondern eine in sich aufgenommene äußere Nothwendigkeit der nach egoistischem Abschluß verlangenden Harmonie. Dieses rhythmische Wechseln und Geftalten, das sich nicht nach innerer Nothwendigkeit bewegte, konnte daher nur nach willfürlichen Gesetzen und Erfindungen belebt werden; und diese Gesetze und Erfindungen sind die des Rontrapunktes.

Der Kontrapunkt, in seinen mannigfaltigen Geburten und Aussgeburten, ist das künstliche Mitsichselbstspielen der Kunst, die Mathematik des Gefühles, der mechanische Rhythmus der egoistischen Harmonie. In seiner Erfindung gesiel sich die abstrakte Tonkunst dermaßen, daß sie sich einzig und allein als absolute, für sich bestehende Kunst ausgab; — als Kunst, die durchaus keinem menschlichen Bedürfnisse, sondern rein sich, ihrem absoluten göttlichen Wesen, ihr Dasein verdanke. Der Willkürliche dünkt sich ganz natürlich auch der absolut Alleinberechtigte. Ihrer eigenen Willkür allein hatte aber allerdings auch die Musik nur ihr selbständiges Gebahren zu danken, denn einem Seelenbedürfnisse zu entsprechen waren jene ton-

mechanischen, kontrapunktischen Kunstwerkstücke durchaus unfähig. In ihrem Stolze war daher die Musik zu ihrem geraden Gegentheile geworden: aus einer Herzensangelegenheit zur Verstandessche, aus dem Ausdrucke unbegränzter christlicher Gemüthssehnsucht zum Nechnenbuche moderner Börsenspekulation.

Der lebendige Athem der ewig schönen, gefühlsadeligen Menschen= ftimme, wie sie aus der Brust des Volkes unerstorben, immer jung und frisch herausdrang, blies auch diefes kontrapunktische Kartenhaus über den Haufen. Die in unentstellter Anmuth fich treu gebliebene Volksweise, das mit der Dichtung innig verwebte, einige und ficher begränzte Lieb, hob sich auf seinen elastischen Schwingen, freudige Erlösung kündend, in die Regionen der schönheitsbedürftigen, wissenschaftlich mufikalischen Runstwelt hinein. Diese verlangte es wieder Menschen barzustellen, Menschen — nicht Pfeifen — singen zu laffen; der Volksweise bemächtigte sie sich hierzu, und konstruirte aus ihr die Opern=Arie. Wie die Tanzkunst sich des Volks= tanzes bemächtigte, um nach Bedürfniß an ihm sich zu erfrischen, und ihn nach ihrem maaßgeblichen Modebelieben zur Kunstkombination zu verwenden, - so machte es aber auch die vornehme Operntonkunst mit der Volksweise: nicht den gangen Menschen hatte sie erfaßt, um ihn in seinem ganzen Maage nun fünstlerisch nach seiner Natur= nothwendigkeit gewähren zu lassen, sondern nur den singenden, und in seiner Singweise nicht die Volksdichtung mit ihrer inwohnenden Beugungsfraft, sondern eben bloß die vom Gedicht abstrahirte melodische Weise, der sie nach Belieben nun modisch konventionelle, absichtlich nichtssagensollende Wortphrasen unterlegte; nicht das schla= gende Herz der Nachtigall, sondern nur ihren Kehlschlag begriff man, und übte sich ihn nachzuahmen. Wie der Kunsttänzer seine Beine abrichtete, in den mannigfachsten und doch einförmigsten Biegungen, Renkungen und Wirbelungen den natürlichen Volkstanz, den er aus sich nicht weiter entwickeln konnte, zu variiren, — so richtete der Runftfänger eben nur seine Kehle ab, jene von dem Munde des

Volkes abgelöste Weise, die er nimmer aus ihrem Wesen neu zu erzeugen fähig war, durch unendliche Verzierungen zu umschreiben, durch Schnörkel aller Arten zu verändern; und so nahm eine mecha=nische Fertigkeit anderer Art nur wieder den Platz ein, den die kontrapunktische Geschicklichkeit geräumt hatte. Die widerliche, undeschreiblich ekelhafte Entstellung und Verzerrung der Volksweise, wie sie in der modernen Opernarie — denn nur eine verstümmelte Volksweise ist sie in Wahrheit, keinesweges eine besondere Ersindung — sich kundzieht, wie sie zum Hohn aller Natur, alles menschlichen Gefühles, von aller sprachlich dichterischen Basis abgelöst, als leb= und seelen=loser Modetand die Ohren unserer blödssinnigen Operntheaterwelt kitzelt, — brauchen wir hier nicht weiter zu charakterisiren; wir müssen nur mit jammervoller Aufrichtigkeit uns eingestehen, daß unsere moderne Öffentlichkeit in ihr eigentlich das ganze Wesen der Musik einzig begreift. —

Aber abgelegen von dieser Öffentlichkeit, und den ihr dienenden Modewaaren = Verfertigern und Händlern, sollte das eigenthümlichste Wesen der Tonkunst aus seiner bodenlosen Tiese, mit aller unverslorenen Fülle seiner ungemessenen Fähigkeit, sich zur Erlösung am Sonnenlichte der allgemeinsamen, einen Kunst der Zukunst aufschwingen, und diesen Aufschwung sollte sie von dem Boden aus nehmen, der der Boden aller rein menschlichen Kunst ist: der plastischen Leibesbewegung, dargestellt im musikalischen Rhythmus.

Hatte die menschliche Stimme, im Lallen des christlich stereostypischen, ewig und ewig, dis zur vollsten Gedankenlosigkeit wiedersholten Wortes, sich endlich vollständig zum nur noch sinnlich flüssigen Tonwerkzeuge verslüchtigt, vermöge dessen die von der Dichtkunst gänzlich abgezogene Tonkunst allein noch sich darstellte, — so waren neben ihr die, durch die Mechanik vermittelten Tonwerkzeuge, als üppige Begleiter der Tanzkunst, zu immer gesteigerter Ausdrucksstähigkeit ausgebildet worden. Als Trägern der Tanzweise war ihnen

die rhythmische Melodie zum ausschließlichen Gigenthume angewiesen; dadurch, daß sie in ihrem vereinigten Wirken mit Leichtigkeit das Clement der driftlichen Harmonie in sich aufnahmen, fiel ihnen der Beruf aller weiteren Entwickelung der Tonkunft aus sich zu. Der harmonisirte Tang ift die Basis des reichsten Runftwerkes ber modernen Symphonie. — Auch der harmonisirte Tanz fiel wohlschmeckende Beute in die Sande des kontrapunktirenden als Mechanismus: biefer löfte ihn von seiner gehorsamen Ergebenheit an seine Gebieterin, die leibliche Tangkunst, und ließ ihn nun nach feinen Regeln Sprünge und Wendungen machen. In das leberne Riemenwerk dieses kontrapunktisch geschulten Tanzes durfte aber nur der warme Athemhauch der natürlichen Volksweise dringen, so dehnte es sich alsbald zu dem elastischen Fleische menschlich schönen Runft= werkes aus, und dieses Kunstwerk ist in seiner höchsten Vollendung bie Symphonie Haydn's, Mozart's und Beethoven's.

In der Symphonie Haydn's bewegt sich die rhythmische Tanz= melodie mit heiterster jugendlicher Frische: ihre Verschlingungen, Zersetzungen und Wiedervereinigungen, wiewohl durch die höchste kontra= punktische Geschicklichkeit ausgeführt, geben sich boch fast kaum mehr als Refultate fold' geschickten Verfahrens, sondern vielmehr als dem Charafter eines, nach phantafiereichen Gesetzen geregelten Tanzes eigenthümlich, kund: so warm durchdringt sie der Hauch wirklichen, menschlich freudigen Lebens. Den, in mäßigerem Zeitmaaße sich bewegenden Mittelfatz der Symphonie sehen wir von Haydn der schwellenden Ausbreitung der einfachen Volksgesangsweise angewiesen; sie behnt sich in ihm nach Gesetzen des Melos', wie sie dem Wesen des Gesanges eigenthümlich find, durch schwungvolle Steigerung und, mit mannigfaltigem Ausdruck belebte, Wiederholung aus. Die fo sich bedingende Melodie ward das Element der Symphonie des gefangreichen und gefangfrohen Mogart. Er hauchte feinen Inftru= menten ben sehnsuchtsvollen Athem ber menschlichen Stimme ein, der sein Genius mit weit vorwaltender Liebe sich zuneigte. Den

unversiegbaren Strom reicher Harmonie leitete er in das Herz der Melodie, gleichsam in rastloser Sorge, ihr, der nur von Instrumenten vorgetragenen, ersatweise die Gefühlstiese und Indrunst zu geben, wie sie der natürlichen menschlichen Stimme als unerschöpflicher Quell des Ausdruckes im Innersten des Herzens zu Grunde liegt. Wäherend Mozart in seiner Symphonie Alles, was von der Befriedigung dieses seines eigenthümlichsten Dranges ablag, mehr oder weniger, nach herkömmlicher und in ihm selbst stadil werdender Annahme, mit ungemein geschicktem kontrapunktischen Versahren, gewissermaßen nur absertigte, erhob er so die Gesangsausdrucksfähigkeit des Instrumentales zu der Höhe, daß dieses nicht allein Heiterkeit, stilles, inniges Behagen, wie bei Haydn, sondern die ganze Tiese unendlicher Herzensssehnsucht in sich zu kassen vermochte.

Die unermegliche Fähigkeit der Instrumentalmusik zum Musbrucke urgewaltigen Drängens und Verlangens erschloß sich Be et= hoven. Er vermochte es, das eigenthümliche Wefen der driftlichen Harmonie, dieses unergründlichen Meeres unbeschränktester Fülle und raftlosester Bewegung, zu losgebundener Freiheit zu entfesseln. harmonische Melodie - benn so muffen wir die vom Sprach= vers getrennte zum Unterschied von der rhythmischen Tanzmelodie bezeichnen — war, nur von Instrumenten getragen, bes unbegränztesten Ausdruckes, wie der schrankenlosesten Behandlung fähig. In langen zusammenhängenden Zügen, wie in größeren, kleineren, ja kleinsten Bruchtheilen, wurde sie in den dichterischen Sänden des Meisters zu Lauten, Sylben, Worten und Phrasen einer Sprache, in der das Unerhörteste, Unsäglichste, nie Ausgesprochene, sich kund= geben konnte. Jeder Buchstabe diefer Sprache war unendlich feelen= volles Clement, und das Maaß der Fügung dieser Clemente unbegränzt freies Ermessen, wie es nur irgend ber nach unermeglichem Ausdrucke des unergründlichsten Sehnens verlangende Tondichter ausüben mochte. Froh dieses unaussprechlich ausdrucksvollen Sprach= vermögens, aber leidend unter der Wucht des fünstlerischen Seelen=

verlangens, das in seiner Unendlichkeit nur sich selbst Gegenstand zu sein, nicht außer ihm sich zu befriedigen, vermochte, - suchte ber überfelige unselige, meerfrohe und meermude Segler nach einem sicheren Ankerhafen aus dem wonnigen Sturme wilden Ungestümes. War sein Sprachvermögen unendlich, so war aber auch bas Sehnen unendlich, das diese Sprache durch seinen ewigen Athem belebte: wie nun das Ende, die Befriedigung dieses Sehnens in derselben Sprache verfünden, die eben nur der Ausdruck diefes Sehnens mar? Ift der Ausdruck unermeglichen Herzenssehnens in dieser urelementar= haften, absoluten Tonsprache angeregt, so ist nur die Unendlich = feit dieses Ausdruckes, wie die des Sehnens selbst, Nothwendigkeit, nicht aber ein endlicher Abschluß als Befriedigung des Sehnens, ber nur Willfür sein kann. Mit dem, der rhythmischen Tanzmelodie entlehnten, bestimmten Ausdrucke vermag die Instrumentalmusik eine an sich ruhige, sicher begränzte Stimmung barzustellen und abzu= schließen; eben weil er sein Maaß einem ursprünglich außerhalb liegenden Gegenstande, der Leibesbewegung, entnimmt. Giebt ein Tonstück von vornherein nur diesem Ausbrucke sich bin, der mehr oder weniger immer nur als Ausdruck der Heiterkeit zu fassen sein wird, - so liegt, selbst bei reichster, üppigster Entfaltung alles ton= lichen Sprachvermögens, jede Art von Befriedigung doch ebenso nothwendig in ihm begründet, als diese Befriedigung rein willfürlich und in Wahrheit deßhalb unbefriedigend sein muß, wenn jener sicher begränzte Ausdruck schließlich zu den Stürmen unendlicher Sehnsucht nur so hinzutritt. Der Übergang aus einer unendlich erregten, sehn= füchtigen Stimmung zu einer freudig befriedigten kann nothwendig nicht anders stattfinden, als durch Aufgehen der Sehnsucht in einem Gegenstande. Dieser Gegenstand kann, dem Charakter unend= lichen Sehnens gemäß, aber nur ein endlich, sinnlich und sittlich genau fich barftellender sein. Un einem folden Gegenstande findet jedoch die absolute Musik ihre ganz bestimmten Gränzen; sie kann, ohne die willfürlichsten Annahmen, nun und nimmermehr den sinnlich

und sittlich bestimmten Menschen aus sich allein zur genau wahrenehmbaren, deutlich zu unterscheidenden Darstellung bringen; sie ist, in ihrer unendlichsten Steigerung, doch immer nur Gefühl; sie tritt im Geleite der sittlichen That, nicht aber als That selbst ein; sie kann Gefühle und Stimmungen neben einander stellen, nicht aber nach Nothwendigkeit eine Stimmung aus der andern entwickeln; — ihr fehlt der moralische Wille.

Welche unnachahmliche Kunst wandte Beethoven in seiner C-moll-Symphonie nicht auf, um aus dem Dzean unendlichen Sehnens sein Schiff nach dem Hasen der Erfüllung hinzuleiten? Er vermochte es, den Ausdruck seiner Musik dis fast zum moralischen Entschlusse zu steigern, dennoch aber nicht ihn selbst auszusprechen; und nach jedem Ansate des Willen's fühlen wir uns, ohne sittlichen Anhalt, von der Möglichkeit beängstigt, ebenso gut, als zum Siege, auch zum Rückfall in das Leiden geführt zu werden; — ja dieser Rückfall muß uns fast nothwendiger als der moralisch unmotivirte Triumph dünken, der — nicht als nothwendige Errungenschaft, sondern als willkürliches Gnaden=geschenk — uns sittlich, wie wir auf das Sehnen des Herzens es verlangen, daher nicht zu erheben und zu befriedigen vermag.

Wer fühlte sich von diesem Siege aber wohl unbefriedigter als Beethoven selbst? Gelüstete es ihn nach einem zweiten dieser Art? Wohl das gedankenlose Heer der Nachahmer, die aus gloriosem Durschel nach ausgestandenen MollsBeschwerden sich unaufhörliche Siegesfeste bereiteten, — nicht aber den Meister selbst, der in seinen Werken die Weltgeschichte der Musik zu schreiben berusen war.

Mit ehrfurchtsvoller Scheu mied er es, von Neuem sich in das Meer jenes unstillbaren schrankenlosen Sehnens zu stürzen. Zu den heiteren lebensfrohen Menschen richtete er seinen Schritt, die er auf frischer Aue, am Rande des duftenden Waldes unter sonnigem Himmel gelagert, scherzend, kosend und tanzend gewahrte. Dort unter dem Schatten der Bäume, beim Rauschen des Laubes, beim traulichen Rieseln des Baches, schloß er einen beseligenden Bund mit der Natur;

ba fühlte er sich Mensch und sein Sehnen tief in dem Busen zurücksgedrängt vor der Allmacht süß beglückender Ersch ein ung. So dankbar war er gegen diese Erscheinung, daß er die einzelnen Theile des Ton-werkes, das er in der so angeregten Stimmung schuf, getreu und in redlicher Demuth mit den Lebensbildern überschrieb, deren Anschauen in ihm es hervorgerusen hatte: Erinnerungen aus dem Land-leben nannte er das Ganze.

Aber eben nur "Erinnerungen" waren es auch, — Bilber, nicht unmittelbare sinnliche Wirklichkeit. Nach dieser Wirklichkeit aber brängte es ihn mit der Allgewalt künstlerisch nothwendigen Sehnens. Seinen Tongestalten selbst jene Dichtigkeit, jene unmittelbar erkenn= bare, sinnlich sichere Festigkeit zu geben, wie er sie an den Erschei= nungen der Natur zu so beseligendem Troste mahrgenommen hatte, - das war die liebevolle Seele des freudigen Triebes, der uns die über Alles herrliche A-dur-Symphonie erschuf. Aller Ungeftum, alles Sehnen und Toben des Herzens wird hier zum wonnigen Übermuthe ber Freude, die mit bacchantischer Allmacht uns durch alle Räume ber Natur, durch alle Ströme und Meere des Lebens hinreißt, jauchzend selbstbewußt überall, wohin wir im kühnen Takte dieses menschlichen Sphärentanzes treten. Diese Symphonie ist die Apotheose des Tanges selbst: sie ist der Tang nach seinem höchsten Wesen, die seligste That der in Tönen gleichsam idealisch verkörperten Melodie und Harmonie schließen sich auf dem Leibesbewegung. markigen Gebeine des Rhythmus wie zu festen, menschlichen Gestalten, die bald mit riesig gelenken Gliedern, bald mit elastisch zarter Ge= schmeidigkeit, schlank und üppig fast vor unseren Augen ben Reigen schließen, zu dem bald lieblich, bald fühn, bald ernst \*), bald ausge=

<sup>\*)</sup> Zu dem seierlich daherschreitenden Rhythmus des zweiten Sates erhebt ein Nebenthema seinen klagend sehnstüchtigen Gesang; an jenem Rhythmus, der unablässig seinen sicheren Schritt durch das ganze Tonstück vernehmen läßt, schmiegt sich diese verlangende Melodie, wie der Epheu um die Eiche, der, ohne diese Umschlingung des mächtigen Stammes, in üppiger Verlorenheit wirr und

lassen, bald sinnig, bald jauchzend, die unsterbliche Weise fort und fort tönt, bis im letzten Wirbel der Lust ein jubelnder Kuß die letzte Umarmung beschließt.

Und doch waren diese seligen Tänzer nur in Tönen vorgestellte, in Tönen nachgeahmte Menschen! Wie ein zweiter Prometheus, der aus Thon Menschen bildete, hatte Beethoven aus Ton sie zu bilden gesucht. Nicht aus Thon oder Ton, sondern aus beiden Massen zu= gleich sollte aber der Mensch, das Ebenbild des Lebenspenders Zeus erschaffen sein. Waren des Prometheus Vildungen nur dem Auge dargestellt, so waren die Beethoven's es nur dem Ohre. Nur, wo Auge und Ohr sich gegenseitig seiner Erscheinung versichern, ist aber der ganze künstlerische Mensch vorhanden.

Aber wo fand Beethoven die Menschen, denen er über das Element seiner Musik die Hand hätte anbieten mögen? Die Menschen, deren Herzen so weit, daß er in sie den allmächtigen Strom seiner harmonischen Töne sich hätte ergießen lassen können? Deren Gestalten so markig schön, daß seine melodischen Rhythmen sie hätten tragen, nicht zertreten müssen? — Ach, von nirgends her kam ihm ein brüderlicher Prometheus zu Hilfe, der diese Menschen ihm gezeigt hätte! Er selbst mußte sich aufmachen, das Land der Menschen der Zukunft erst zu entdecken.

Vom Ufer des Tanzes stürzte er sich abermals in jenes endlose Meer, aus dem er sich einst an dieses User gerettet hatte, in das Meer unersättlichen Herzenssehnens. Aber auf einem stark gebauten, riesenhaft fest gefügten Schiffe machte er sich auf die stürmische Fahrt; mit sicherer Faust drückte er auf das mächtige Steuerruder: er kannte das Ziel der Fahrt, und war entschlossen, es zu erreichen. Nicht eingebildete

traus am Boden sich hinwinden würde, nun aber, als reicher Schmuck der rauhen Eichenrinde, an der kernigen Gestalt des Baumes selbst sichere unverstossene Gestalt gewinnt. Wie gedankenlos ist diese tief bedeutsame Ersin= dung Beethoven's von unseren ewig "nebenthematisirenden" modernen Instru= mentalkomponisten ausgebeutet worden!

Triumphe wollte er sich bereiten, nicht nach fühn überstandenen Beschwerden zum müßigen Hafen der Heimath wieder zurücklaufen: sondern die Gränzen des Dzeans wollte er ermessen, das Land sinden, das jenseits, der Wasserwüsten liegen mußte.

So brang der Meister durch die unerhörtesten Möglichkeiten der absoluten Tonsprache, — nicht, indem er an ihnen flüchtig vorbei= schlüpfte, sondern indem er sie vollständig, bis zu ihrem letten Laute, aus tiefster Herzensfülle aussprach, - bis dahin vor, wo der Seefahrer mit dem Senkblei die Meerestiefe zu messen beginnt; wo er im weit vorgestreckten Strande des neuen Kontinentes die immer wachsende Höhe festen Grundes berührt; wo er sich zu entscheiden hat, ob er in den bodenlosen Dzean umkehren, oder an dem neuen Gestade Anker werfen will. Nicht rohe Meerlaune hatte den Meister aber zu so weiter Fahrt getrieben; er mußte und wollte in der neuen Welt landen, denn nach ihr nur hatte er die Fahrt unternommen. Rustig warf er den Anker aus, und dieser Anker war das Wort. Dieses Wort war aber nicht jenes willfürliche, bedeutungslose, wie es im Munde des Modefängers eben nur als Knorpel des Stimmtones hin= und hergekäut wird; sondern das nothwendige, allmächtige, all= vereinende, in das der ganze Strom der vollsten Herzensempfindung fich zu ergießen vermag; ber sichere Safen für ben unstet Schweifen= ben; das Licht, das der Nacht unendlichen Sehnens leuchtet: das Wort, das der erlöfte Weltmensch aus der Fülle des Weltherzens aus= ruft, das Beethoven als Krone auf die Spite seiner Tonschöpfung fette. Dieses Wort mar: - "Freude!" Und mit diesem Worte ruft er den Menschen zu: "Seid umschlungen, Millionen! Diesen Ruß der ganzen Welt!" — Und dieses Wort wird die Sprache bes Runstwerkes ber Zukunft sein. -

Die letzte Symphonie Beethoven's ist die Erlösung der Musik aus ihrem eigensten Elemente heraus zur allgemeinsamen Kunst. Sie ist das menschliche Evangelium der Kunst der Zukunst. Auf sie ist kein Fortschritt möglich, denn auf sie unmittelbar kann

nur das vollendete Kunstwerk der Zukunft, das allgemeinsame Drama, folgen, zu dem Beethoven uns den künstlerischen Schlüssel geschmiedet hat.

So hat die Musik aus sich vollbracht, was keine der anderen geschiedenen Künste vermochte. Jede dieser Künste half sich in ihrer öden Selbständigkeit nur durch Nehmen und egoistisches Entlehnen; und keine vermochte es daher, sie selbst zu sein, und aus sich das vereinigende Band für Alle zu weben. Die Tonstunst, indem sie ganz sie selbst war, und aus ihrem ureigensten Slemente sich bewegte, gelangte zu der Kraft des großartigsten, liebevollsten Selbstopfers, sich selbst zu beherrschen, ja zu verläugnen, um den Schwestern die erlösende Hand zu reichen. Sie hat als das Herzsich bewährt, das Kopf und Glieder verbindet; und nicht ohne Bebeutung ist es, daß gerade die Tonkunst in der modernen Gegenwart eine so ungemeine Ausdehnung durch alle Zweige der Öffentlichkeit gewonnen hat.

Um über ben miderfpruch svollsten Beist bieser Offentlich= feit sich klar zu werden, haben wir zunächst aber zu beherzigen, daß feinesweges ein gemeinsames Zusammenwirken ber Rünstlerschaft mit ber Öffentlichkeit, ja nicht einmal ein gemeinsames Zusammenwirken der Tonkünstler felb ft jenen großartigen Prozeß, wie wir ihn soeben vorgehen sahen, voll= führt hat, fondern lediglich ein überreiches fünstlerisches Individuum, das einsam den Geift der, in der Offentlichkeit nicht vorhandenen Gemeinsamkeit in sich aufnahm, ja aus der Fülle seines Wesens, vereint mit der Fülle musikalischer Möglichkeit, diese Gemein= samkeit, als eine künstlerisch von ihm ersehnte, sogar erst in sich pro-Wir sehen, daß dieser wundervolle Schöpfungsprozeß, wie er die Symphonieen Beethoven's als immer gestaltender Lebensakt durch= bringt, von dem Meister nicht nur in abgeschiedenster Einsamkeit voll= bracht wurde, sondern von der fünstlerischen Genoffenschaft gar nicht einmal begriffen, vielmehr auf bas Schmählichste misverftan

ben worden ist. Die Formen, in denen der Meister sein kunstlerisches, weltgeschichtliches Ringen kundgab, blieben für die komponirende Mit = und Nachwelt eben nur Formen, gingen durch die Manier in die Mode über, und trot dem kein Instrumentalkomponist selbst in diesen Formen nur noch die mindeste Erfindung kundzugeben vermochte, verlor doch keiner den Muth, fort und fort Symphonieen und ähnliche Stude zu schreiben, ohne im Mindesten auf den Gedanken zu gerathen, daß die lette Symphonie bereits gefchrieben fei\*). Co haben wir denn auch erleben muffen, daß die große Weltentdedungs= fahrt Beethoven's, - diese einmalige, durchaus unwiederholbare That= sache, wie wir sie in seiner Freudensymphonie als lettes, kühnstes Wagniß seines Genius vollbracht erkennen, — in blödester Unbefangenheit nachträglich wieder angetreten und ohne Beschwerden glücklich überstanden worden ist. Ein neues Genre, eine "Symphonie mit Chören", — weiter sah man darin nichts! Warum soll Der ober Jener nicht auch eine Symphonie mit Chören schreiben können? Warum soll nicht "Gott der Herr" zum Schluß aus voller Rehle gelobt werden, nachdem er geholfen hat, drei vorangehende Inftru=

<sup>\*)</sup> Wer eigens die Geschichte der Instrumentalmusik seit Beethoven zu schreiben sich vorgenommen hat, wird ohne Zweisel von einzelnen Erscheinungen in dieser Periode zu berichten haben, die eine befondere und fesselnde Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen ganz gewiß im Stande sind. Wer die Geschichte der Rünfte von einem so weitsichtigen Standpunkte aus betrachtet, als es hier nothwendig ift, hat einzig an die entscheidenden Hauptmomente in ihr sich zu halten; er muß unbeachtet laffen, was von diefen Momenten abliegt oder von ihnen sich nur ableitet. Je unvertennbarer aber in folden einzelnen Erschei= nungen große Fähigkeit sich kundgiebt, desto schlagender beweisen, bei der Unfruchtbarkeit ihres gangen Runsttreibens überhaupt, gerade fie, daß in ihrer besonderen Kunftart, wohl in Bezug auf technisches Verfahren, nicht aber auf den lebendigen Weist etwas zu entdecken übrig geblieben ift, wenn einmal das in ihr ausgesprochen wurde, was Beethoven in der Musik aussprach. In dem großen allgemeinsamen Runstwerke der Zukunft wird ewig neu zu erfinden sein, nicht aber in der einzelnen Kunstart, sobald diese — wie die Musik durch Bectholen — bereits zur Allgemeinsamkeit hingeleitet ift, und dennoch in ihrem einsamen Fortbilden verharrt.

mentalsätze so geschickt wie möglich zu Stande zu bringen? — — So hat Columbus Amerika nur für den süßlichen Schacher unserer Zeit entdeckt!

Der Grund dieser widerlichen Erscheinung liegt aber tief im Wesen unserer modernen Musik selbst. Die von der Dicht= und Tangkunst abgelöste Tonkunst ist keine den Menschen unwillkürlich nothwendige Kunst mehr. Sie hat sich selbst nach Gesetzen kon= struiren müssen, die, ihrem eigenthümlichen Wesen entnommen, in keiner rein menschlichen Erscheinung ihr verwandtes, verdeutlichendes Maaß finden. Jede der anderen Künste hielt sich an dem Maaße ber äußeren menschlichen Gestalt, des äußerlichen menschlichen Lebens, ober der Natur fest, mochte es dieß unbedingt Vorhandene und Gegebene auch noch so willfürlich entstellen. Die Tonkunst, die nur an dem scheuen, aller Einbildungen, aller Täuschungen fähigen Ge= höre ihr äußerlich menschliches Maaß fand, mußte sich abstraktere Gesetze bilden, und diese Gesetze zu einem vollständigen wissenschaft= lichen Systeme verbinden. Dieß System war die Basis der modernen Musik: auf dieses System wurde gebaut, auf ihm Thurm auf Thurm gestellt, und je kühner der Bau, besto unerläglicher die feste Grund= lage, — diese Grundlage, die an sich aber keinesweges die Natur mar. Dem Plastifer, dem Maler, dem Dichter wird in seinem fünstlerischen Gesetze die Natur erklärt; ohne inniges Verständniß der Natur ver= mag er nichts Schönes zu schaffen. Dem Musiker werden die Gesetze ber Harmonie, des Kontrapunktes erklärt; sein Erlerntes, ohne welches er kein musikalisches Gebäude aufführen kann, ist ein abstraktes, wissenschaftliches System; durch erlangte Geschicklichkeit in seiner Anwendung wird er Zunftgenosse, und von diesem zunft= genössischen Standpunkte aus sieht er nun in die Welt der Dinge hinein, die ihm nothwendig eine andere erscheinen muß, als dem unzunftgenössischen Weltkinde, - bem Laien. Der uneingeweihte Laie steht nun verdutt vor dem fünstlichen Werke der Runstmusif, und vermag sehr richtig nichts anderes von ihm zu erfassen, als

das allgemein Herzanregende; dieß tritt ihm aus dem Wunderbaue aber nur in der unbedingt ohrgefälligen Melodie entgegen: alles Übrige läßt ihn kalt oder beunruhigt ihn auf konfuse Weise, weil er es sehr einsach nicht versteht und nicht verstehen kann. Unser modernes Konzertpublikum, welches der Kunstsymphonie gegenüber sich warm und befriedigt anstellt, lügt und heuchelt, und die Probe dieser Lüge und Heuchelei können wir jeden Augenblick erhalten, sobald — wie es denn auch in den berühmtesten Konzertinstituten geschieht — nach einer solchen Symphonie irgend ein modern melodiöses Operntonstück vorgetragen wird, wo wir dann den eigentlichen musikalischen Puls des Auditoriums in ungeheuchelter Freude sogleich schlagen hören.

Ein durch sie bedingter Zusammenhang unserer Kunstmusik mit der Öffentlichkeit ist durchaus zu läugnen: wo er sich kundgeben will, ist er affektirt und unwahr, oder bei einem gewissen Volkspublikum, welches ohne Affektation von dem Draftischen einer Beethoven'schen Symphonie zuweilen ergriffen zu werden vermag, mindestens unklar, und der Eindruck dieser Tonwerke sicher ein unvollständiger, lückenhafter. Wo dieser Zusammenhang aber nicht vorhanden ist, kann der zünftige Busammenhang der Runftgenoffenschaft nur ein äußerlicher sein; das Wachsen und Gestalten der Kunst aus innen heraus kann nicht aus der Gemeinschaft sich bedingen, die eben nur eine künstlich systematische ist, — sondern nur in dem Einzelnen, aus der Individualität des besonderen Wesens, vermag sich ein natürlicher Gestaltungs = und Entwickelungstrieb, nach inneren unwillfürlichen Gesetzen zu bethätigen. Nur an der Sigenthümlichkeit und Fülle einer individuellen Rünstler= natur kann derjenige künftlerische Schöpfertrieb sich nähren, der nirgends in der äußeren Natur selbst sich Nahrung zu verschaffen vermag; denn nur diese Individualität vermag in ihrer Besonderheit, in ihrem persönlichen Anschauen, in ihrem eigenthümlichen Verlangen, Sehnen und Wollen, dieser Kunftmasse den Gestaltung gebenden Stoff zuzuführen, den fie in der äußeren Natur nicht findet: erst an der Individualität dieses einen, besonderen Menschen wird die Musik

zur rein menschlichen Kunft; sie verzehrt diese Individualität, um aus ber Zerflossenheit ihres Elementes selbst zur Verdichtung, zur Individualität zu gelangen.

So sehen wir denn in der Musik, wie in den anderen Rünften, aber aus gang anderen Gründen, Manieren oder fogenannte Schulen meist nur aus der Individualität eines besonderen Künstlers hervor= gehen. Diese Schulen waren die Bunftgenoffenschaften, die sich um einen großen Meister, in welchem sich das Wesen der Musik indivi= bualifirt hatte, nachahmend, ja nachbetend, sammelten. So lange nun die Musik ihre kunstweltgeschichtliche Aufgabe noch nicht gelöst hatte vermochten die weit ausgedehnten Ufte diefer Schulen, unter diefer oder jener verwandtschaftlichen Befruchtung zu neuen Stämmen zu verwachsen; sobald aber diese Aufgabe von der größten aller musikalischen Individualitäten vollständig gelöst war, sobald die Tonkunft aus ihrer tiefsten Fülle durch die Rraft jener Individualität auch die weiteste Form zerschlagen hatte, in der sie eine egoistisch selbständige Kunft zu fein vermochte, - sobald, mit einem Worte, Beethoven feine lette Symphonie geschrieben hatte, - konnte alle musikalische Zunft= genoffenschaft flicen und ftopfen, wie sie wollte, um einen absoluten Musikmenschen zu Stande zu bringen: eben nur ein geflickter und gestopfter scheckiger Phantasiemensch, kein nervig stämmiger Naturmensch konnte aus ihrer Werkstatt mehr hervorgehen. Auf Handn und Mozart konnte und mußte ein Beethoven kommen; der Genius der Musik verlangte ihn mit Nothwendigkeit, und ohne auf sich warten zu lassen, war er da; wer will nun auf Beethoven das fein, mas dieser auf Handn und Mozart im Gebiete der absoluten Musik war? Das größte Genie murbe hier nichts mehr vermögen, eben weil ber Genius ber absoluten Musik seiner nicht mehr bedarf.

Ihr gebt Euch vergebene Mühe, zur Beschwichtigung Eures läppisch = egoistischen Produktionssehnens, die vernichtende musikwelt= geschichtliche Bedeutung der letten Beethoven'schen Symphonie läugnen zu wollen; Euch rettet selbst Eure Dummheit nicht, durch die Ihr

es ermöglicht, dieses Werk nicht einmal zu verstehen! Macht was Ihr wollt; seht neben Beethoven ganz hinweg, tappt nach Mozart, umgürtet euch mit Sebastian Bach; schreibt Symphonieen mit oder ohne Gesang, schreibt Messen, Oratorien, — diese geschlechtslosen Opernembryonen! — macht Lieder ohne Worte, Opern ohne Text—: Ihr bringt nichts zu Stande, was wahres Leben in sich habe. Denn seht, — Euch sehlt der Glaube! Der große Glaube an die Nothewendigkeit dessen, was Ihr thut! Ihr habt nur den Glauben der Albernheit, den Aberglauben an die Möglichkeit der Nothwendigkeit Eurer egoistischen Willfür! —

Beim Überblicke der geschäftigen Einöde unserer musikalischen Kunstwelt; beim Gewahren der unbedingtesten Zeugungsunfähigkeit dieser gleichwohl ewig sich beliebäugelnden Kunstmasse; beim Anblicke dieses gestaltlosen Breies, dessen Bodensatz verstockte, pedantische Unverschämtheit ist, und aus dem, bei allem tiessinnenden, urmusikalischen Meisterdünkel, endlich doch nur gefühlslüderliche, italienische Opernarien oder freche französische Kankantanzweisen an das volle Tageselicht der modernen Öffentlichkeit als künstlich destillirte Dünste zu steigen vermögen; — kurz, bei Erwägung dieses vollkommenen schöpferischen Unvermögens, sehen wir uns ohne Schreck nach dem großen vernichtenden Schicksalssschlage um, der diesem ganzen, unmäßig ausgebreiteten Musikkrame ein Ende mache, um Raum zu schaffen dem Kunstwerke der Zukunst, in welchem die wahre Musik wahrlich keine geringe Rolle zu übernehmen haben wird, dem aber auf diesem Boden Luft und Uthem schlechterdings versagt sind\*).

<sup>\*)</sup> So weit ich mich auch, im Verhältniß zu den anderen Kunstarten, über das Wesen der Musik hier verbreitet habe (was übrigens lediglich sowohl in der besonderen Eigenthümlichkeit, als in dem, aus dieser Eigenthümlichkeit genährten, besonderen und wirklich ergebnißreichen Entwickelungsgange der Musik seinen Grund hatte), so bin ich mir dennoch der mannigsachen Lückenhastigkeit meiner Darstellung wohl bewußt; es bedürste aber nicht eines Buches, sondern vieler Bücher, um das Unsittliche, Weichliche und Niederträchtige in den Bändern des Zusammenhanges unserer modernen Dansik mit der Öfsentlichkeit erschöpsend

5.

## Dichtkunst.

Gestattete es uns die Mode oder der Gebrauch, die ächte und wahre Schreib = und Sprechart: tichten für dichten, wieder aufzusnehmen, so gewännen wir in den zusammengestellten Namen der drei urmenschlichen Künste, Tanz=, Ton= und Tichtfunst, ein schön bezeich= nendes sinnliches Vild von dem Wesen dieser dreieinigen Schwestern, nämlich einen vollkommenen Stadreim, wie er unserer Sprache urssprünglich zu eigen ist. Bezeichnend wäre dieser Stadreim besonders aber auch wegen der Stellung, welche die "Tichtkunst" in ihm einnähme: als letztes Glied des Reimes schlösse sie nämlich diesen erst wirklich zum Reime ab, indem zwei stadverwandte Worte erst durch das Hinzutreten oder Erzeugen des Dritten zum vollkommenen Reime erhoben werden, so daß ohne dieses dritte Glied die beiden ersten nur zusällig vorhanden, mit ihm und durch dasselbe erst als nothwendig dargestellt sind, — wie Mann und Weib erst durch das von ihnen gezeugte Kind als wirklich nothwendig bedingt erscheinen.

Wie in diesem Reime die Wirkung von hinten nach vorn, von dem Schlusse zu dem Anfange zurückgeht, so schreitet sie aber mit nicht minderer Nothwendigkeit ebenfalls umgekehrt vor: die Anfangs=glieder erhalten durch das Schlußglied wohl erst ihre Bedeutung als Reim, das Schlußglied ohne die Ansangsglieder ist aber an und für

darzulegen; um die unselige, gefühlsüberslüssige Eigenschaft der Tonkunst zu ergründen, die sie zum Gegenstande der Spekulation unserer erziehungssüchtigen "Bolksverbessere" macht, welche den Honig der Musik zwischen den essiglauren Schweiß des mißhandelten Fabrikarbeiters, zur einzig möglichen Linderung seiner Leiden, tröpseln wollen (etwa so, wie unsere Staats = und Börsenklugen bemüht sind, die geschmeidigen Lappen der Religion zwischen die klassenden Lücken der polizeilichen Menschen Fürsorge zu stopsen); um endlich die traurige psychosogische Erscheinung zu erklären, daß ein Meusch nicht nur seig und schlecht, sondern auch dumm sein kann, ohne durch diese Eigenschaften verhindert zu werden, ein ganz respektabler Musiker zu sein.

sich aar nicht erst benkbar. So vermag die Dichtkunst das wirkliche Runst= werk — und dieß ist nur das sinnlich unmittelbar dargestellte gar nicht zu schaffen, ohne die Rünste, denen die sinnliche Erscheinung unmittelbar angehört; ber Gedanke, diefes bloge Bild ber Erscheinung, ist an sich gestaltlos, und erft, wenn er den Weg wieder zurückgeht, auf dem er erzeugt wurde, kann er zur künstlerischen Wahrnehmbar= feit gelangen. In der Dichtkunst kommt die Absicht der Runft sich überhaupt zum Bewußtsein: die anderen Runftarten enthalten in sich aber die unbewußte Nothwendigkeit dieser Absicht. Die Dichtkunft ist der Schöpfungsprozeß, durch den das Runstwerk in das Leben tritt: aus Nichts vermag aber nur der Gott Jehova etwas zu machen, — der Dichter muß das Etwas haben, und dieses Etwas ist der ganze künstlerische Mensch, der in der Tanz= und Ton= funst das zum Seelenverlangen gewordene sinnliche Verlangen fund= giebt, welches durch sich erst die dichterische Absicht erzeugt, in ihr seinen Abschluß, in ihrer Erreichung seine Befriedigung findet.

überall, wo das Volk dichtete, — und nur von dem Volke oder im Sinne des Volkes kann allein wirklich gedichtet werden, — trat auch die dichterische Absicht nur auf den Schultern der Tanz= und Tonkunst, als Kopf des vollkommen vorhandenen Menschen, in das Leben. Die Lyrik des Orpheus hätte die wilden Thiere sicher nicht zu schweigender, ruhig sich lagernder Andacht vermocht, wenn der Sänger ihnen etwa bloß gedruckte Gedichte zu lesen gegeben hätte: ihren Ohren mußte die tönende Herzensstimme, ihren nur nach Fraß spähenden Augen der anmuthig und kühn sich bewegende menschliche Leib der Art erst imponiren, daß sie unwillkürlich in diesen Menschen nicht mehr nur ein Objekt ihres Magens, nicht nur einen fressenswerthen, sondern auch hörens= und sehenswerthen Gegenstand erkannten, ehe sie fähig wurden, seinen moralischen Sentenzen Auf= merksamkeit zu schenken.

Auch das wirkliche Volksepos war keinesweges eine etwa nur rezitirte Dichtung: die Gefänge des Homeros, wie wir sie jetzt vorliegen

haben, find aus der fritisch sondernden und zusammenfügenden Rebaktion einer Zeit hervorgegangen, in der das mahrhafte Epos bereits nicht mehr lebte. Als Solon Gesetze gab und Peisistratos eine politische Hofhaltung einführte, suchte man bereits nach ben Trümmern des untergegangenen Bolksepos, und richtete sich das Ge= sammelte zum Gebrauch der Lekture her — ungefähr wie in der Hohenstaufenzeit die Bruchstücke der verloren gegangenen Nibelungen= Ehe diese epischen Gefänge zum Gegenstande solcher litterarischen Sorge geworden waren, hatten sie aber in dem Bolke, burch Stimme und Gebärde unterftutt, als leiblich bargeftellte Runft= werke geblüht, gleichsam als verdichtete, gefestigte, lyrische Gefangs= tänze, mit vorherrschendem Berweilen bei der Schilderung der Handlung und der Wiederholung heldenhafter Dialoge. Diese episch= Inrischen Darstellungen bilden das unverkennbare Mittelglied zwischen ber eigentlichen ältesten Lyrif und der Tragödie, den normalen Über= gangspunkt von jener zu dieser. Die Tragodie mar daher bas in das öffentliche politische Leben eintretende Volkskunstwerk, und an ihrem Erscheinen können wir sehr beutlich das von einander ab= weichende Verfahren in der Weise des Kunstschaffens des Volkes und bes bloß litterärgeschichtlichen Machens der sogenannten gebildeten Als nämlich das lebendige Epos zum Runstwelt wahrnehmen. Gegenstande fritisch-litterarischer Vergnügungen des peisistratischen Hofes murde, mar dieses im Bolksleben in Bahrheit bereits verblüht, - aber nicht etwa, weil dem Volke der Athem ausgegangen, sondern weil es das Alte bereits zu überbieten, aus unversiegbarer, fünst= Ierischer Fülle das unvollkommenere Kunstwerk schon zu dem vollkommeneren auszudehnen vermochte. Denn während jene Professoren und Litteraturforscher im fürstlichen Schlosse an der Konstruktion eines litterarischen Homeros arbeiteten, mit Behagen an ihrer eigenen Unproduktivität sich dem Staunen über ihre Klugheit bin= gaben, vermöge beren fie einzig das Verlorengegangene und nicht im Leben mehr Vorhandene zu verstehen vermochten, - brachte Thespis

bereits seinen Karren nach Athen geschleppt, stellte ihn an den Mauern der Hosburg auf, rüstete die Bühne, betrat sie, aus dem Chore des Volkes herausschreitend, und schilderte nicht mehr, wie im Epos, die Thaten der Helden, sondern stellte sie selbst als dieser Held dar.

Bei dem Volke ist Alles Wirklichkeit und That; es handelt, und freut sich dann im Denken seines Handelns. So jagte das heitere Volk von Athen die trübsinnigen Söhne des kunstsinnigen Peisiskratos bei einer hitzigen Veranlassung zu Hof und Stadt hinaus, und bedachte dann, wie es bei dieser Gelegenheit ein sich selbst angehörendes, freies Volk geworden sei; so stellte es die Bretter der Bühne auf, schmückte als Tragöde sich mit Gewand und Maske eines Gottes oder Helden, um selbst Gott oder Held zu sein, und die Tragöde sich wir wonnigem Bewußtsein von seiner Schöpferkraft genoß, deren metaphysischen Grund aufzussuchen es aber der kopfzerbrecherischen Spekulation unserer heutigen Hostheaterdramaturgen rücksichtslos genug allein überließ.

Die Blüthe der Tragödie dauerte genau so lange, als sie aus dem Geiste des Volkes heraus gedichtet wurde, und dieser Geist eben ein wirklicher Volksgeist, nämlich ein gemeinsamer, war. Als die nationale Volksgenossenschaft sich selbst zersplitterte, als das gemeinsame Band ihrer Religion und ureigenen Sitte von den sophistischen Nadelstichen des egoistisch sich zersetzenden athenischen Geistes zersstochen und zerstückt wurde, — da hörte auch das Volkskunstwerk auf: da bemächtigten sich die Prosessoren und Doktoren der ehrbaren Litteratenzunft des in Trümmer zersallenden Gebäudes, schleppten Balken und Steine beiseit, um an ihnen zu forschen, zu kombiniren und zu meditiren. Aristophanisch lachend sieß das Volk den gelehrten Insekten den Abgang seines Verzehrten, warf die Kunst auf ein paar tausend Jahre zur Seite, und machte aus innerer Nothwendigkeit Weltgeschichte, während Jene auf alexandrinischen Oberhosbesehl Litteraturgeschichte zusammenstoppelten. —

Das Wesen der Dichtkunst, nach der Auflösung der Tragodie. und nach ihrem Ausscheiden aus der Gemeinsamkeit mit der darstellenden Tang= und Tonkunst, läßt sich, — trot der ungeheuren Un= sprüche, die sie erhob, - leicht genug zu einer genügenden Übersicht barstellen. Die einsame Dichtkunst - bichtete nicht mehr; sie stellte nicht mehr dar, fie beschrieb nur; sie vermittelte nur, sie gab nicht mehr unmittelbar; fie ftellte mahrhaft Gedichtetes zusammen, aber ohne das lebendige Band des Zusammenhaltes; sie regte an. ohne die Anregung zu befriedigen; sie reizte zum Leben, ohne selbst zum Leben zu gelangen; sie gab den Katalog einer Bilbergallerie, aber nicht die Bilder selbst. Das winterliche Geafte der Sprache, ledig bes sommerlichen Schmuckes des lebendigen Laubes der Töne, verfrüppelte fich zu ben burren, lautlosen Zeichen ber Schrift: ftatt bem Ohre theilte ftumm sie sich nun dem Auge mit; die Dichter= weise mard zur Schreibart, - jum Schreibestyl ber Beistes= hauch des Dichters.

Da saß sie nun, die einsame grämliche Schwester, hinter der qualmenden Lampe im dufteren Zimmer, - ein weiblicher Fauft, der über Staub und Mottenfraß hinweg aus dem unbefriedigenden Weben und Kreuzen der Gedanken, aus der ewigen Marter der Vorstellung und Einbildung, in das wirkliche Leben hinaus sich sehnte. um mit Fleisch und Bein, niet- und nagelfest, unter wirklichen Menschen als wirklicher Mensch zu gehen und zu stehen. Uch! ihr Fleisch und Bein hatte die arme Schwester in übergebankenvoller Gebanken= losigkeit von sich fahren lassen: was ihr nun fehlte, ber körperlosen Seele, fonnte sie jest immer nur befchreiben, wie sie es von ihrem trüben Zimmer aus, durch das Fenster des Denkens, in der lieben weiten Sinnenwelt leben und fich bewegen fah; von dem Geliebten ihrer Jugend konnte sie ewig nur schildern: "so sah er aus, so gebahrten seine Glieder, so blitte sein Auge, so tonte seiner Stimme Rlang!" Aber all' dieß Schildern und Beschreiben, so mohl= gefällig sie es auch selbst zur Runft erheben wollte, so erfindungsreich

sie sich auch bemühte, es in Sprach= und Schriftsormen zu ersetzendem künstlerischem Troste sich zu gestalten, — es war doch immer nur ein eitel überslüssiges Bemühen, die Stillung eines Bedürfnisses, das nur aus einem willfürlich zugezogenen, organischen Fehler entsprang; es war nichts Anderes als der nothdürftig reiche Vorrath an, im Grunde widerlichen, Sprachzeichen eines Stummen.

Der wirkliche gesunde Mensch, wie er in seiner vollen leiblichen Geftalt vor uns steht, beschreibt nicht, mas er will und wen er liebt, sondern er will und liebt, und theilt uns durch seine fünstlerischen Organe die Freude an seinem Wollen und Lieben mit: dieß thut er im dargestellten Drama nach höchster Fülle bestimmt und unmittelbar. Dem Drange nach ersetzender Schilderung, nach fünftlich vergegen= ständlichender Beschreibung der, von der Erscheinung losgelöften, Dichtkunst, und dem unfäglich umftändlichen Berfahren, mit dem sie hier zu Werke geben muß, haben wir einzig diese millionenfache Masse dicker Bücher zu verdanken, durch die sie im Grunde nur den Janimer ihrer Unbeholfenheit hat mittheilen wollen. Dieser ganze undurchdringliche Wuft der aufgespeicherten Litteratur ist in Wahr= heit nichts Anderes, als das — trop Millionen Phrasen — ewig nicht zu Wort kommende, Jahrhunderte lang — in Bersen und in Prosa — sich abmühende Stammeln des nach seinem Aufgeben in der natürlichen Unmittelbarkeit verlangenden, sprachunfähigen Gedankens.

Dieser Gedanke, die höchste und bedingteste Thätigkeit des künstlerischen Menschen, hatte von dem warmen, schönen Leibe, dessen Sehnen ihn gezeugt und genährt, sich losgetrennt wie von einem hemmenden, fesselnden Bande, das an seiner unbegränzten Freiheit ihn hindere: — so glaubte das christliche Schnen vom sinnlichen Menschen sich losreißen zu müssen, um im schrankenlosen Himmels=äther zu freiester Willkür sich auszudehnen. Wie unablösdar jener Gedanke und dieses Sehnen aber von dem Wesen der menschlichen Natur sei, das sollte ihnen in dieser Trennung gerade erst kund

werden: so hoch und luftig sie aufschweben mochten, immer nur konnten sie es in der Gestalt des leiblichen Menschen. Den Körper, wie er an die Gesetze der Schwere gebunden ift, vermochten sie aller= dings nicht mit sich zu nehmen; wohl aber eine von ihm abstrahirte. dunstig flüssige Masse, die unwillfürlich Form und Gebahren bes menschlichen Leibes wieder annahm. So schwebte der dichterische Gedanke als menschlich gestaltete Wolke in der Luft, die ihren Schatten ausbreitete über das wirkliche, leibliche Erdenleben, zu dem fie ewig nur herabblicte und in dem sie sich aufzulösen verlangen mußte, wie aus ihm ja allein fie ihre dunftigen Nebellebensfäfte fog. Die wirkliche Wolfe löst sich auf, indem sie bie Bedingungen ihres Daseins der Erde wieder zurückgiebt: als befruchtender Regen senkt sie sich auf die Gefilde herab, dringt tief in das durstige Erdreich hinein, tränkt die schmachtenden Reime der Pflanze, die dann in üppiger Fülle sich dem Sonnenlichte erschließt, — dem Lichte, das die schattende Wolke zuvor der Flur entzogen hatte. So soll der dichterische Gedanke das Leben wieder befruchten, nicht als eitle, wesenlose Wolke zwischen das Leben und das Licht sich mehr lagern.

Was auf jener Höhe die Dichtkunst gewahrte, war eben nur das Leben: je höher sie sich hob, desto übersichtlicher vermochte sie es zu erspähen; in je größerem Zusammenhange sie es so aber zu erstassen im Stande war, desto lebhafter steigerte in ihr sich das Verslangen, diesen Zusammenhang zu ersassen, gründlich zu ersorschen. So ward die Dichtkunst Wissenschen, gründlich zu ersorschen. Drange, die Natur und die Menschen ihrem Wesen nach zu erkennen, verdanken wir die unendlich reiche Litteratur, deren Kern jenes gesdankenhaste Dichten ist, wie es sich uns in der Menschens und Naturskunde und in der Philosophie kundziedt. Je lebhaster in diesen Wissenschen das Verlangen nach Darstellung des Erkannten sich ausspricht, desto mehr nähern sie sich wieder dem künstlerischen Dichten, und der erreichbarsten Vollendung in der Versinnlichung des

allgemeinen Gegenstandes gehören die herrlichen Werke aus diesem Kreise der Litteratur an. Nichts Anderes vermag aber endlich die tiefste und allgemeinste Wissenschaft zu wissen, als das Leben selbst, und der Inhalt des Lebens ist kein anderer als der Mensch und die Natur: vollkommenste Versicherung ihrer selbst erhält daher die Wissenschaft nur wieder im Kunstwerk, in dem Werke, das den Menschen und die Natur — so weit diese im Menschen sich zum Vewußtsein ge-langt — unmittelbar darstellt. Die Erfüllung der Wissenschaft ist somit ihre Erlösung in die Dichtkunst, aber in diesenige Dichtkunst, die in schwesterlicher Gemeinschaft mit den übrigen Künsten zum vollendeten Kunstwerke sich anläßt, — und dieses Kunstwerk ist kein anderes als das Drama. —

Das Drama ist nur als vollster Ausbruck eines gemeinschaft= lichen künstlerischen Mittheilungsverlangens denkbar; dieses Berlangen will sich aber wiederum nur an eine gemeinschaftliche Theilnahme kundgeben. Wo sowohl diese als jenes sehlt, ist das Drama kein nothwendiges, sondern ein willkürliches Kunstprodukt. Ohne daß jene Bedingungen im Leben vorhanden waren, hat nun der Dichter für sich allein, im Drange nach unmittelbarer Darstellung des von ihm erkannten Lebens, das Drama zu schaffen versucht: sein Schaffen mußte daher allen Mängeln willkürlichen Versahrens unterliegen. Genau nur in dem Grade, als sein Drang aus einem gemeinschaft= lichen hervorging, und an eine gemeinschaftliche Theilnahme sich ausssprechen konnte, sinden wir seit der Wiederbelebung des Drama's die nothwendigen Bedingungen desselben erfüllt, und das Verlangen, ihnen zu entsprechen, mit Erfolg belohnt.

Ein gemeinschaftlicher Drang zum bramatischen Kunstwerke kann nur in Denjenigen vorhanden sein, welche gemeinschaftlich das Kunstwerk wirklich darstellen: diese sind, nach unseren Begriffen, die Schauspielergenossenschaften. Solche Genossenschaften sehen wir am Schlusse des Mittelalters unmittelbar aus dem Volke hervorgehen: Diejenigen, die später sich ihrer bemeisterten, und vom Standpunkte ber absoluten Dichtkunft aus, ihnen das Gesetz machten, erwarben sich das Verdienst, in Grund und Boden das verdorben zu haben, was Derjenige, der unmittelbar aus folch' einer Genoffenschaft hervorging, mit ihr und für fie bichtete, jum Staunen aller Zeiten erschaffen hatte. Aus der innigsten, wahrhaftesten Natur des Volkes heraus bichtete Shakespeare für seine Schauspielgenossen bas Drama, bas uns um so staunenswürdiger-erscheint, als wir durch die Macht der nackten Rede allein und ohne alle Hülfe verwandter Runftarten es erstehen sehen: nur eine Gülfe ward ihm zu Theil, die Phantasie feines Publikums, das mit lebhafter Theilnahme sich der Begeisterung der Genossen des Dichters zuwandte. Ein unerhörtes Genie, und eine nie wieder erschienene Gunft glücklicher Umftande, er= setzten gemeinschaftlich, was ihnen gemeinschaftlich abging. Das ihnen gemeinsame Schöpferische mar aber — bas Bedurfniß, und wo dieses in wahrhafter, naturnothwendiger Kraft sich äußert, da vermag der Mensch auch das Unmögliche, um es zu befriedigen: aus der Armuth wird Fülle, aus dem Mangel Überfluß; die ungeschlachte Geftalt des schlichten Volkskomödianten spricht in Heldengebärden, der rauhe Klang der Alltagssprache wird tonende Seelenmusik, das robe, mit Teppichen umhangene Brettergerüft wird zur Weltbühne mit all' ihren reichen Scenen. Nehmen wir dieß Kunstwerk aus der Fülle glücklicher Bedingungen hinweg, stellen wir es außerhalb des Bereiches zeugender Kraft, wie sie aus dem Bedürfnisse dieser einen, gerade so gegebenen Zeitperiode hervorging, so sehen wir aber zu unserer Trauer, daß die Armuth doch nur Armuth, der Mangel doch nur Mangel war; daß Chakespeare wohl der gewaltigfte Dichter aller Zeiten, sein Runft= werk aber noch nicht das Werk für alle Zeiten war; daß, nicht sein Genius, wohl aber der unvollendete, nur wollende, noch nicht aber fonnende fünstlerische Geift seiner Zeit, ihn doch nur gum Thefpis der Tragödie der Zukunft machte. Wie der Karren des Thespis, in dem geringen Zeitumfange der athenischen Runftblüthe, sich zu der Bühne des Aischplos und Sophokles verhält, so verhält

fich die Bühne Shakespeare's, in dem ungemessenen Zeitraume der allgemeinsamen menschlichen Kunstblüthe, zu dem Theater der Zukunst. Die That des alleinigen Shakespeare, die ihn zu einem allgemeinen Menschen, zum Gott machte, ist doch nur die That des einsamen Beethoven, die ihn die Sprache der künstlerischen Menschen der Zukunst sinden ließ: erst wo diese beiden Prometheus' — Shakespeare und Beethoven — sich die Hand reichen; wo die marmornen Schöpfungen des Phidias in Fleisch und Blut sich bewegen werden; wo die nachgebildete Natur, aus dem engen Rahmen an der Zimmerwand des Egoisten, in dem weiten, von warmem Leben durchwehten, Rahmen der Bühne der Zukunst üppig sich ausdehnen wird, — erst da wird, in der Gemeinschaft aller seiner Kunstgenossen, auch der Dichter seine Erlösung sinden. —

Auf dem weiten Wege von der Buhne Shakespeare's zu dem Runstwerke der Zukunft sollte der Dichter seiner einsamen Unseligkeit erst noch recht inne werden. Aus der Genoffenschaft der Darsteller war der dramatische Dichter naturgemäß hervorgegangen; in thörigem Sochmuthe wollte er sich nun über die Genossen erheben, und ohne ihre Liebe, ohne ihren Drang, ganz für sich hinter bem Gelehrtenpulte bas Drama Denen biftiren, aus beren freiem Darstellungstriebe es doch einzig nur unwillfürlich erwachsen, und deren gemeinfamem Wollen er nur die bindende, einigende Absicht zuweisen konnte. So verstummten dem Dichter, der den künftlerischen Lebens= brang beherrschen, nicht mehr nur aussprechen wollte, die zu dienenden Sklaven erniedrigten Organe der dramatischen Runft. Wie ber Virtuos die Tasten des Klavieres auf= und niederdrückt, so wollte ber Dichter nun das fünstlich aneinandergefügte Schauspielerpersonal wie ein hölzernes Instrument spielen, aus dem man gerade nur seine spezielle Runstfertigkeit hören, auf dem man nur ihn, den spielenden Virtuofen, mahrnehmen sollte. Dem ehrgierigen Egoisten erwiderten die Tasten des Instrumentes auf ihre Weise: je bravourwüthiger er darauf loshämmerte, desto mehr stockten und klapperten sie.

Goethe gahlte einst nur vier Mochen reinen Glückes aus feinem überreichen Leben zusammen: Die unseligsten Jahre feines Lebens ermähnt er nicht besonders; wir kennen sie aber: - es waren die, in benen er jenes stockende und verstimmte Instrument sich zu seinem Gebrauche herrichten wollte. Ihn, den Gewaltigen, verlangte es, aus ber lautlosen Ginöbe funstlitterarischen Schaffens sich in bas lebendige. flangvolle Kunstwerk zu erlösen. Wessen Auge war sicherer und um= fassender im Erkennen des Lebens, als das seinige? Was er ersehen. geschildert und beschrieben, das wollte er nun auf jenem Inftrumente zu Gehör bringen. D Himmel! Wie entstellt, wie unkennbar klangen ihm seine in dichterische Musik gebrachten, Anschauungen entgegen! Was hat er mit dem Stimmhammer pochen muffen, was die Saiten giehen und dehnen, bis wimmernd sie endlich sprangen! - Er mußte ersehen, daß in der Welt Alles möglich ist, nur nicht, daß der abstrafte Beift die Menschen regiere: wo dieser Geift nicht aus dem ganzen gefunden Menschen herauskeimt und seine Blüthe entfaltet, da läßt er sich nicht von oben herein eingießen. Der egoistische Dichter fann durch seine Absicht mechanische Puppen sich bewegen lassen, nicht aber aus Maschinen wirkliche Menschen zum Leben bringen. Von der Bühne, wo Goethe Mensch en machen wollte, verjagte ihn endlich ein Bubel: - zum warnenden Beifpiele für alles unnatürliche Re= gieren von Dben!

Wo ein Goethe gescheitert war, mußte es guter Ton werden, von vorne herein sich als gescheitert anzusehen: die Dichter dichteten noch Schauspiele, aber nicht für die ungehobelte Bühne, sondern für das glatte Papier. Nur was so in zweiter oder dritter Qualität noch hier oder da, der Lokalität angemessen, herumdichtete, gab sich mit den Schauspielern ab; nicht aber der vornehme, sich selbst dichtende Dichter, der von allen Lebensfarben nur noch die abstrakte preußische Landesfarbe, Schwarz auf Weiß, anständig fand. So erschien denn das Unerhörte: für die stumme Lektüre geschriebene Dramen!

Behalf sich Shakespeare im Drange nach unmittelbarem Leben mit dem roben Gerüfte feiner Bolksbühne, fo genügte der egoistischen Resignation des modernen Dramatikers die Buchhändlertafel, auf der er sich lebendig todt zum Markte auslegte. Hatte das sinnlich erscheinende Drama sich an das Herz des Volkes geworfen, so legte das "im Verlag" erschienene Bühnenstück sich der Geneigtheit des Runst= fritifers zu Füßen. Aus einer stlavischen Abhängigkeit in die andere fich fügend, schwang sich so die dramatische Dichtkunft - nach ihrem eitlen Wähnen — zur unbegränzten Freiheit auf; Diese lästigen Bedingungen, unter denen allein ein Drama in das Leben treten konnte, durfte sie ja nun ohne alle Umstände über den Haufen werfen; nur was leben will, hat der Nothwendigkeit zu gehorchen, — was aber viel mehr als leben, nämlich todt sein will, das kann mit sich machen, was es Lust hat: das Willfürlichste ist in ihm das Nothwendigste, und je unabhängiger von den Bedingungen der finnlichen Erscheinung, desto freier durfte die Dichtkunst sich nur noch dem Sich= felbstwollen, der absoluten Selbstbewunderung überlassen.

So war durch die Aufnahme des Drama's in die Litteratur nur eine neue Form gewonnen, in der die Dichtkunst jest wieder sich selbst dichten konnte, vom Leben nur den zufälligen Stoff entnehmend, den sie willkürlich zur einzig nothwendigen Selbstverherrlichung benutzen durfte. Aller Stoff, alle Form war ihr nur dazu da, einen abstrakten Gedanken, das idealisirte selbstsüchtige liebe Ich des Dichters, dem lesenden Auge auf das Dringendste anzuempsehlen. Wie treulos vergaß sie dabei, daß sie alle, auch die komplizirtesten ihrer Formen, doch nur diesem hochmüthig verachteten sinnlichen Leben erst zu verdanken hatte! Von der Lyrik durch alle Dichtungsformen hindurch dis zu diesem litterarischen Drama, giebt es nicht eine einzige, die nicht der leiblichen Unmittelbarkeit des Volkslebens, als bei weitem reinere und ed lere Form entblüht wäre. Was sind alle die Ergebnisse bes scheinbar selbständigen Gestaltens der abstrakten Dichtkunst in Bezug auf Sprache, Vers und Ausdruck, gegen die immer frisch ge=

zeugte Schönheit, Mannigfaltigkeit und Bollendung der Volkslyrik. welche die Forschung jett in höchstem Reichthume erst wieder unter Schutt und Trümmer hervorzuziehen bemüht ift? Diese Volkslieder sind ohne Tonweise aber gar nicht zu denken: was aber nicht nur gesprochen, sondern auch gefungen wurde, gehörte dem unmittelbar sich fundgebenden Leben an; wer spricht und fingt, der drückt zugleich auch durch Gebärde und Bewegung feine Gefühle aus, - wenigstens wer dieß unwillfürlich thut, wie das Bolk, — allerdings nicht der geschulte Zögling unserer Gesangsprofessoren. — Wo die so geartete Runst blüht, da erfindet sie von selbst aber auch immer neue Wenbungen des Ausdruckes, neue Formen der Dichtung, und die Athener lehren uns ja, wie im Fortschritte dieser Selbstbilbung bas höchste Runstwerk, die Tragodie geboren werden konnte. — Dagegen muß nun die vom Leben abgewandte Dichtkunst ewig unfruchtbar bleiben; all' ihr Gestalten kann immer nur das der Mode, das des willfür= lichen Rombinirens - nicht Erfindens - fein; unglücklich in jeder Berührung mit der Materie, wendet fie fich daher immer wieder nur zum Gedanken zurud, diesem raftlofen Triebrade des Wunsches, des ewig begehrenden, ewig ungestillten Wunsches, der - die einzig mög= liche Befriedigung in der Sinnlichkeit von sich abweisend — ewig nur sich münschen, ewig nur sich verzehren muß.

Aus diesem Zustande der Unseligkeit heraus vermag das gedichtete Litteraturdrama sich nur dadurch wieder zu erlösen, daß es zum lebendigen wirklichen Drama wird. Der Weg dieser Erlösung ist wiederholt, und auch in neuerer Zeit, oft eingeschlagen worden, — von Manchem aus redlicher Sehnsucht, von Vielen leider aber auch nur aus keinem anderen Grunde, als weil die Bühne unvermerkt ein einträglicherer Markt, als die Buchhändlertasel geworden war.

Die Öffentlichkeit, möge sie auch in noch so großer gesell= schaftlicher Entstellung sich zeigen, hält sich immer nur an das Un= mittelbare und sinnlich Wirkliche; ja die Wechselwirkung des Sinn= lichen macht im Grunde nur das aus, was wir Öffentlichkeit nennen. Satte die hochmuthig unfähige Dichtkunst sich von dieser unmittelbaren Wechselwirkung gurudgezogen, so hatten, in Bezug auf das Drama, die Schaufpieler sich dieser allein bemächtigt. Sehr richtig gehört die theatralische Öffentlichkeit eigentlich auch nur der darstellenden Ge= nossenschaft allein. Wo aber Alles sich egoistisch absonderte, wie der Dichter von dieser Genoffenschaft, der er der Sache gemäß ursprüng= lich unmittelbar angehört, da trennte auch die Genoffenschaft das gemeinschaftliche Band, das fie einzig zu einer fünst lerischen machte. Wollte der Dichter unbedingt nur sich auf der Bühne sehen. — bestritt er somit von vornherein der Genossenschaft ihre künstlerische Bedeutung, - so löste aus ihr mit weit natürlicherer Berechtigung auch ber einzelne Darsteller sich los, um unbedingt wiederum nur fich geltend zu machen; und hierin ward er vom Publikum, das unwillkürlich sich immer nur an die absolute Erscheinung halt, mit aufmunternoster Beistimmung unterstütt. — Die Schauspielkunst wurde hierdurch zur Runst des Schauspielers, zur persönlichen Virtuosität, d. h. berjenigen egoistischen Kunstäußerung, die unbedingt wiederum nur sich, die absolute Glorie der Persönlichkeit will. Der gemeinsame Zweck, durch welchen einzig das Drama zum Kunstwerke wird, lag dem persönlichen Virtuofen bis zur unkenntlichsten Ferne ab, und was die Schauspiel= funst als eine gemeinsame, auf den Geist der Gemeinsamkeit einzig begründete, ganz von selbst erzeugen muß, - das dramatische Runft= werk, — das will dieser eine Virtuose, oder die Zunft der Virtuosen, gar nicht, sondern sich, das seiner perfönlichen Kunstfertigkeit speziell Entsprechende, das seine Citelkeit einzig Lohnende allein. Hundert ber fähigsten Egoisten, wenn sie alle auf einer Stelle versammelt sind, vermögen aber nicht das zu vollbringen, was nur das Werk der Gemeinsamkeit sein kann, wenigstens nicht eber, als bis sie eben aufhören, Egoisten zu sein; so lange sie dieß aber sind, ist ihre, unter äußerem Zwange einzig zu ermöglichende, gemeinschaftliche Wirksam= keit nur die des gegenseitigen Neides und Hasses, — und oft gleicht daher unfere Schaubühne dem Kampfplate der beiden Löwen, auf dem

wir nur noch die Schwänze erblicken, bis auf welche diese sich gegenseitig aufgefressen haben.

Nichtsdestoweniger ist bennoch da, wo selbst nur diese Virtuosität des Darstellers für das Bublikum den Begriff der Schauspielkunft ausmacht, wie in den meisten frangösischen Theatern und selbst in der Opernwelt Italiens, eine natürlichere Außerung des fünstlerischen Darstellungstriebes vorhanden, als dort, wo der abstrakte Dichter dieses Triebes zu seiner Selbstverherrlichung sich bemächtigen will. Aus jener Birtuosenwelt kann, wie die Erfahrung so oft bewiesen hat, bei einer der fünstlerischen Befähigung entsprechenden gesunden Serzen gnatur, ein dramatischer Darsteller hervorgeben, der durch eine einzige Leistung uns das höchste Wesen der dramatischen Runft deutlicher zu erschließen vermag, als hundert Runftdramen für sich. Wo hingegen die dramatische Kunstpoesse auch für die lebendige Darftellung allein experimentiren will, vermag fie nur Virtuofen und Bublikum vollends gang zu verwirren, oder mit allem Eigendünkel sich in die schmählichste Abhängigkeit zu begeben. Sie bringt ent= weder nur todtgeborene Kinder zur Welt, — und das ist ihre beste Thätigkeit, benn hiermit schadet sie doch nichts, - oder sie impft ihre ureigene Krankheit des Wollens und Nichtkönnens wie eine verzehrende Peft den noch halbwegs gesunden Gliedern der Schau= spielkunft ein. Jedenfalls muß sie nach den zwangvollen Gesetzen der abhängigften Unselbständigkeit verfahren: sie muß sich, um nur irgend welche Form zu gewinnen, überall dahin umsehen, wo diese Form irgendwo aus der wirklich lebendigen Schauspielfunst hervorgegangen Diese wird benn bei uns in der neuesten Zeit fast nur den Schülern Moliere's entnommen.

Bei dem lebhaften, jeder Abstraktion im Grunde immer feindlischen Bolke der Franzosen, lebte die Schauspielkunst — so weit sie nicht vom Einflusse des Hofes beherrscht wurde — meist von sich selbst: was unter all' dem übermächtigen, kunstfeindlichen Einwirken unserer allgemeinen sozialen Zustände aus der modernen Schauspielkunst Ges

sindes sich entwickeln konnte, haben wir, seit dem Ersterben des Shakespeare'schen Drama's, einzig den Franzosen zu verdanken. Aber auch bei ihnen hat — unter dem Drucke des, allem Gemeinsamen tödtlichen, herrschenden Weltgeistes, dessen Wesen der Lugus und die Mode ist, — das wirkliche, vollendete, dramatische Kunstwerk auch nicht nur annähernd sich erzeugen können: das einzige Gemeinsame in der modernen Welt, der Spekulations= und Schachergeist, hat auch bei ihnen alle Keime der wahren dramatischen Kunst in egoistischer Zerspaltung gehalten. Kunstsormen, die diesem kümmerlichen Wesen entsprechen, hat die französische Dramatik allerdings aber gewonnen: bei aller Unsittlichkeit des Inhaltes, spricht sich ungemeines Geschick in ihnen aus, diesen Inhalt so schmachaft wie möglich zu machen, und immer haben sie das Auszeichnende an sich, daß sie aus dem Wesen gerade der französischen Schauspielkunst, also aus dem Leben, wirklich hervorgegangen sind.

Unsere deutschen Dramatiker, aus dem willkürlichen Inhalte ihrer bichterischen Absicht nach Erlösung in irgend einer nothwendig er= scheinenden Form sich sehnend, stellten sich, da sie nichts zu bilden vermochten, diese nothwendige Form willfürlich dar, indem sie nach bem französischen Schema griffen, ohne zu bedenken, daß dieses einem gang verschiedenen, wirklich en Bedürfnisse entsprungen war. Wer nicht aus Nothwendigkeit verfährt, hat aber die Wahl nach Belieben. So waren auch unsere Dramatiker mit der Annahme der französischen Form durchaus noch nicht gang befriedigt: es fehlte zum Gebräu noch dieß und jenes, — etwas Shakespeare'sche Verwegenheit, etwas spanisches Pathos, und als Zuthat Überreste Schiller'scher Idealität oder Iffland'= scher Bürgergemüthlichkeit; dieß Alles nun nach französischem Rezepte unerhört pfiffig angemacht, mit journalistischer Bedachtsamkeit auf den neuesten Standal zugerichtet, dem beliebtesten Schauspieler, — da der Dichter nun einmal selbst das Komödienspielen nicht erkernt hat, die Rolle womöglich wiederum eines Dichters zugetheilt, - dieß und jenes noch mit hinzu, wie es gerade die Umstände fügen -: so haben wir das modernste dramatische Kunstwerk, den in Wahrheit sich selbst, d. h. seine handgreifliche Unfähigkeit dichtenden Dichter.

Genug von dem beispiellosen Jammer unserer the atralischen Dichtkunft, mit der wir im Grunde hier allein doch nur zu thun haben, da wir die eigentliche Litteraturpoesie durchaus nicht in den Kreis unserer näheren Betrachtung zu ziehen haben; denn wir suchen im hinblid auf das Kunstwerk der Zukunft die Dichtkunft da auf, wo fie lebendige, unmittelbare Kunst werden will, und dieß ift im Drama, nicht aber da, wo sie auf dieses Lebendigwerden ver= gichtet, und — bei aller Fülle der Gedanken — die Bedingungen ihres eigenthümlichen Schaffens doch nur der troftlosen künstlerischen Unfähigkeit unseres öffentlichen Lebens entnimmt. Die Litteraturpoesie ist der einzige — traurige und unvermögende! — Trost des, nach dichterischem Genuß verlangenden, einsamen Menschen der Gegen= wart: der Trost, den sie gewährt, ist aber in Wahrheit nur das ge= steigerte Verlangen nach dem Leben, nach dem lebendigen Runftwerke; benn der Trieb dieses Berlangens ift ihre eigene Seele, - wo er sich nicht ausspricht, nicht offen und mit Macht sich kundgiebt, da ist die lette Wahrheit auch aus dieser Poesie verschwunden: je redlicher und ungeftümer er jedoch in ihr lebt, desto wahrhaftiger ist aber auch das Zugeständniß ihrer eigenen Trostlosigkeit in ihr auß= gesprochen, und als einzig mögliche Befriedigung ihres Verlangens ihre Selbstvernichtung, ihr Aufgehen in das Leben, in das lebendige Kunstwerk der Zukunft von ihr bekannt.

Erwägen wir, wie diesem warmen, schönen Berlangen der Litteraturpoesie einst entsprochen werden müsse, und überlassen wir während dessen unsere moderne dramatische Dichtkunst den glorreichen Triumphen ihrer stupiden Sitelkeit! 6.

Bisherige Versuche zur Wiedervereinigung der drei menschlichen Kunstarten.

Bei übersichtlicher Wahrnehmung des Gebahrens jeder der drei rein menschlichen Kunftarten nach ihrem Losreißen aus dem ursprünglichen Bereine, mußten wir deutlich erkennen, daß genau da, wo die eine Runftart die andere berührte, wo die Fähigkeit der anderen für die der einen eintrat, fie auch ihre natürliche Gränze fand: über diese Gränze vermochte fie sich von dieser Kunstart wieder bis zu der dritten, und durch diese dritte wieder bis zu sich selbst, bis zu ihrer besondersten Eigenthümlichkeit zurud, auszudehnen, — jedoch nur nach den natur= lichen Gefeten ber Liebe, ber Hingebung an das Gemeinsame durch die Liebe. Wie der Mann durch die Liebe in die Natur des Weibes fich versenkt, um durch dieses in ein Drittes, das Kind aufzugehen, — in dem Dreivereine dennoch aber nur sich, in sich jedoch sein erweitertes, ergänztes und vervollständigtes Wesen liebend wieder= findet: so vermag jede der einzelnen Runftarten, im vollkommenen, gänglich befreiten Runstwerke sich selbst wiederzufinden, ja sich selbst. ihr eigenstes Wesen, als zu diesem Kunstwerke erweitert anzusehen, sobald sie auf dem Wege wirklicher Liebe, durch Versenkung in die verwandten Kunftarten, wieder zu sich zurückkommt, und den Lohn ihrer Liebe in dem vollkommenen Runftwerke findet, zu dem sie selbst sich erweitert weiß. Nur die Kunstart, die das gemeinsame Kunstwerk will, erreicht somit aber auch die höchste Fülle ihres eigenen besonderen Wesens; wogegen diejenige, die nur sich, ihre höchste Fülle schlecht= weg aus sich allein will, bei allem Lugus, den sie auf ihre einsame Erscheinung verwendet, arm und unfrei bleibt. Der Wille jum gemeinsamen Runstwerke entsteht aber in jeder Runstart unwillfürlich, unbewußt von selbst, sobald sie an ihren Schranken angelangt, der entsprechenden Kunstart sich giebt, nicht aber von ihr zu nehmen strebt: ganz sie selbst bleibt sie, wenn sie ganz sich selbst giebt: zu ihrem Gegentheile muß sie aber werden, wenn sie endlich ganz von der anderen sich nur erhalten nuß: "wess" Brot ich esse, dess' Lied ich singe". Wenn sie aber ganz einer anderen sich giebt, so bleibt sie auch ganz in ihr enthalten, vermag ganz aus ihr in die dritte überzugehen, um so im gemeinsamen Kunstwerke in höchster Fülle ganz sie selbst wiederum zu sein. —

Von allen Kunftarten bedurfte, ihrem innersten Wesen nach, keine der Vermählung mit einer anderen so fehr, als die Tonkunft, weil fie in ihrer sonderlichsten Eigenthümlichkeit eben nur wie ein flüssiges Naturelement zwischen den, bestimmter und individueller sich gebenden, Wesenheiten der beiden anderen Kunstarten ausgegossen ift. Nur durch die Rhythmen des Tanzes, oder nur als Trägerin des Wortes, ver= mochte sie aus ihrem unendlich verschwimmenden Wesen zu genau unterscheidbarer, charakteristischer Körperlichkeit zu gelangen. Reine ber anderen Kunstarten vermochte sich aber unbedingt liebevoll in das Element der Tonkunst zu versenken: jede schöpfte nur aus ihm so weit, als es ihr zu einem bestimmten egoistischen Zwecke dienlich schien; jede nahm nur von ihr, gab sich ihr aber nicht, — so daß die Ton= funft, die aus Lebensbedürfniß überall hin die Sand ausstreckte, fich endlich selbst nur noch durch Nehmen zu erhalten suchen mußte. So verschlang sie zunächst das Wort, um nach Belieben mit ihm zu machen, mas fie verlangte: verfügte fie nun über diefes Wort in der driftlichen Musik nach unbedingter Gefühlswillfür, so verlor sie aber auch an ihm, so zu sagen, das Knochenmark, beffen sie, im Sehnen nach Menschwerdung, zu ber Flüssigkeit ihres Blutes bedurfte, und an dem sie sich zu kernigem Fleische hätte verdichten können. Ein noth= wendiges neues, fräftiges Erfassen des Wortes, um an ihm sich zu gestalten, gab sich in der protestantischen Kirchenmusik kund, und drängte bis zum firchlichen Drama in der Passionsmusik, in der bas Wort nicht mehr bloßer verschwimmender Gefühlsausdruck war, ondern zum Sandlung zeichnenden Gedanken sich erkräftigte. In

biesen firchlichen Dramen nöthigte die, immer noch vorherrschende und Alles nur für sich konstruirende, Musik, gleichsam die Dichtkunst, sich ernstlich und männlich mit ihr zu befassen: die feige Dichtkunft schien aber wie vor dieser Zumuthung zu erschrecken; es dünkte sie ange= messen, dem gewaltig anschwellenden Ungeheuer der Musik, wie um es zu begütigen, einige zu erübrigende Bissen von sich zum Fraße hinzuwerfen, nur aber, um, wiederum egoistisch gebietend, in ihrer besonderen Sphare, der Litteratur, gang und ungestört sie selbst bleiben ju durfen. Dieser eigensuchtig feigen Stimmung der Dichtkunst zur Tonkunst haben wir die naturwidrige Ausgeburt des Dratorium's zu verdanken, wie es sich aus der Kirche endlich in den Konzertsaal verpflanzte. Das Dratorium will Drama sein, aber genau nur so weit, als es der Musik erlaubt, die unbedingte Hauptsache, die einzig tonangebende Runftart im Drama zu sein. Wo die Dichtkunst für sich das Alleinige sein wollte, wie im rezitirten Schauspiele, da nahm fie die Mufik in ihren Dienst zu Nebenzwecken, zu ihrer Bequemlich= feit, wie z. B. zur Unterhaltung der Zuschauer in den Zwischenakten, oder auch zur Steigerung ber Wirkung gewisser stummer Handlungen, wie eines behutsamen Spitbubeneinbruches und dergleichen mehr. Nicht minder geschah dieß von der Tangkunft, wenn sie stolz zu Rosse saß und von der Musik ganz ergebenst den Steigbügel sich halten ließ. Gerade so machte es nun die Tonkunst im Dratorium mit der Dichtkunst: sie ließ sich von ihr eben nur die Steine zu Haufen tragen, aus denen sie nach Belieben ihr Gebäude aufführen konnte. Zur unverschämtesten Auße= rung ihres immer anschwellenden Hochmuthes bestimmte sich die Musik aber endlich in der Oper. hier nahm sie den Tribut der Dichtkunst bis auf den letten Heller in Anspruch: die Poesie sollte ihr nicht mehr nur Berfe machen, nicht mehr wie im Dratorium, menschliche Charaktere und bramatische Zusammenhänge nur andeuten, um ihr Anhalt zur Ausbreitung zu geben, - sondern sie sollte ihr ganzes Wefen, Alles was sie irgend vermochte, vollständige Charaktere und komplizirte bramatische Handlungen, kurz das ganze gedichtete Drama selbst ihr

zu Füßen legen, um nach Belieben mit diesem Huldigungsgeschenke machen zu dürfen, was ihre Laune ihr eingäbe.

Die Oper, als scheinbare Bereinigung aller drei verwandten Runftarten, ist der Sammelpunkt der eigenfüchtigsten Bestrebungen dieser Schwestern geworden. Unläugbar spricht die Tonkunst in ihr das suprematische Recht der Gesetzgebung an, ja ihrem — aber egoistisch geleiteten — Drange zum eigentlichen Kunstwerke, bem Drama, haben wir die Oper lediglich zu verdanken. In dem Grade, als Tang= und Dichtkunst ihr aber nur dienen follen, regt sich jedoch, aus den Gegenben der egoistischen Gestaltungen die ser her, ein beständiges Reaktions= gelüst gegen die herrschsüchtige Schwester auf. Dicht= und Tangkunst hatten sich auf ihre Weise das Drama besonders angeeignet: Schau= spiel und pantomimisches Ballet waren die beiden Territorien, zwischen benen sich die Oper nun ergoß, von beiden in sich aufnehmend, was ihr, zur egoistischen Selbstverherrlichung der Musik unerläßlich Schauspiel und Ballet waren sich aber ihrer gewaltsamen schien. Sonderselbständigkeit sehr wohl bewußt: sie liehen sich der Schwester nur wider Willen her, und jedenfalls nur mit dem tückischen Vorsate, bei irgend geeigneter Gelegenheit in vollster Breite fich allein geltend zu machen. So wie die Dichtkunst den pathetischen, der Oper allein zusagenden Gefühlsboden verläßt, und ihr Net der modernen Intrigue auswirft, ist Schwester Musik gefangen und muß, wollend ober nicht, ohne an ihnen haften zu können, die öben Spinnenfäden drehen und wenden, welche die raffinirende Theaterstückmacherin allein zum Gewebe verbinden kann: da schwirrt und zwitschert sie denn wohl noch wie in der französischen Pfiffigkeitsoper, bis ihr endlich mismuthig ber Athem ausgeht, und Schwester Prosa ganz allein sich nur noch breit macht. Die Tangkunft hingegen darf nur irgend welche Lücke im Athemholen der gesetgebenden Sängerin ersehen, irgend welches Erkalten des Lavastromes musikalischen Gefühlsergusses, — sogleich schwingt sie ihre Beine bis zu ihrer Ausdehnung über die ganze Bühne, tanzt die Schwester Musik von der Scene hinweg in das einzige

Orchester noch hinunter, dreht, schwenkt und wirbelt sich so lange, bis das Publikum den Wald vor lauter Bäumen, d. h. die Oper vor lauter Beinen gar nicht mehr sieht.

So wird die Oper zum gemeinsamen Vertrage des Egoismus der drei Künste. Die Tonkunst, um ihre Suprematie zu retten, ver= trägt mit der Tangkunst auf so und so viele Viertelstunden, die ihr ganz allein gehören sollen: in dieser Zeit soll die Kreide auf den Schuhsohlen die Gesetze der Bühne schreiben, nach dem Systeme der Beinschwingungen, nicht aber dem der Tonschwingungen, Musik ge= macht werden; auch soll den Sängern ausdrücklich verboten sein, nach irgend welcher anmuthiger Leibesbewegung fich gelüsten zu lassen, biefe foll nur dem Tänzer gehören, wogegen der Sänger, auch schon zur Konfervirung seiner Stimme, zur vollständigsten Enthaltung von mimischer Gebärdenlust verpflichtet sein soll. Mit der Dichtkunst setzt fie aber zu deren höchster Befriedigung fest, daß man auf der Bühne gar keinen Gebrauch von ihr machen, ja ihre Verse und Worte möglichst gar nicht einmal aussprechen wolle, um sie dafür, als ge= brucktes und nothwendig nachzulesendes Textbuch, ganz wieder Litteratur, schwarz auf weiß, sein zu lassen. So ift denn der edle Bund ge= schlossen, jede Runftart wieder sie selbst, und zwischen Tanzbein und Textbuch schwimmt die Musik wieder der Länge und Breite nach wie und wohin sie Lust hat. — Das ist die moderne Freiheit im getreuen Abbilde der Runft! -

Nach so schmählichem Vertrage mußte aber die Tonkunst, so glänzend sie auch in der Oper zu herrschen schien, dennoch ihrer demüthigsten Abhängigke it inne werden. Ihr Lebenshauch ist die Herzensliebe; will diese auch nur sich, nur ihre Befriedigung, so ist sie zu dieser Befriedigung eines Gegenstandes nicht nur bloß ebenso bedürftig, wie das Sehnen der Sinnen= und Verstandesliebe, sondern sie empfindet dieß Bedürfniß glühender und drängender als jene. Die Stärke ihres Bedürfnisse giebt ihr den Muth der Selbstausopferung, und hat Beethoven diesen Muth in einer kühnsten That ausgesprochen,

so haben Tondichter, wie Glud und Mozart, nicht minder durch herr= liche, liebereiche Thaten diese Freude kundgegeben, mit der der Liebende in seinen Gegenstand sich versenkt, um aufzuhören, er selbst zu sein, zum Lohne dafür aber unendlich mehr zu werden. Da, wo das von vornherein nur für egoistische Kundgebung der einzelnen Rünste zu= gerichtete Bauwerk der Oper nur irgend die Bedingungen in sich aufzeigte, die das volle Aufgehen der Musik in die Dichtkunst ermög= lichen, haben diese Meister die Erlösung ihrer Kunft zum gemeinfamen Kunftwerke vollbracht. Der unabwendbare schädliche Ginfluß herrschender schlechter Zustände erklärt uns aber die große Ver= einzelung jener schönen Thaten, sowie die Vereinzelung der Tondichter selbst, die sie vollbrachten; mas unter gemissen glücklichen, doch aber fast nur zufälligen Umständen dem Einzelnen möglich war, giebt der Masse der Erscheinungen noch lange kein Gesetz: in dieser erkennen wir aber nur das zersplitterte egoistische Walten der Willfür, das ja das Verfahren aller bloßen Nachahmung ist, weil sie nicht aus sich felbst schafft. Glud und Mozart, sowie die sehr wenigen ihnen verwandten Tondichter\*), dienen uns auf dem öden, nächtlichen Meere ber Opernmusik nur als einsame Leitsterne zum Erkennen ber rein fünstlerischen Möglichkeit des Aufgehens der reichsten Musik in noch reichere dramatische Dichtkunst, nämlich in die Dichtkunst, die durch dieses freie Aufgehen der Musik in sie erst zu der allvermögenden dramatischen Kunft wird. Wie unmöglich das vollendete Kunstwerk unter den uns beherrschenden Zuständen ift, beweist aber gerade, daß, nachdem Gluck und Mozart die höchste Fähigkeit der Musik aufgedeckt, diese Thaten ohne den mindesten Ginfluß auf unser eigent= liches modernes Runftgebahren geblieben find, - daß die Funken, die ihrem Genius entsprangen, nur gleich gaufelndem Feuerwerke

<sup>\*)</sup> Unter diesen ist aber namentlich der Meister der französischen Schule aus dem Ansange dieses Jahrhunderts zu gedenten.

unserer Kunstwelt vorschwebten, durchaus aber nicht das Feuer zu zünden vermochten, das durch sie entbrennen mußte, wenn der Brennstoff wirklich vorhanden gewesen wäre.

Die Thaten Gluck's und Mozart's waren aber auch nur einseitige Thaten, d. h. sie beckten nur die Fähigkeit und den nothwendigen Willen der Musik auf, ohne von ihren Schwesterkünsten verstanden zu werden, ohne daß diese gemeinschaftlich, und aus gleich wahr empfundenem Drange nach Aufgehen in einander, zu jenen Thaten beigetragen, oder ihrerseits sie erwidert hätten. Nur aus gleichem, gemeinschaftlichem Drange aller drei Kunstarten kann aber ihre Erlössung in das wahre Kunstwerk, somit dieses Kunstwerk selbst ermöglicht werden. Erst wenn der Trotz aller drei Kunstarten auf ihre Selbsständigkeit sich bricht, um in der Liebe zu den anderen aufzugehen; erst wenn jede sich seldst nur in der anderen zu lieben vermag; erst wenn sie selbst als einzelne Künste aufhören, werden sie alle fähig, das vollendete Kunstwerk zu schaffen; ja ihr Ausschen in diesem Sinne ist ganz von selbst schon dieses Kunstwerk, ihr Tod unmittelsbar sein Leben.

Somit wird das Drama der Zukunft genau dann von selbst dasstehen, wenn nicht Schauspiel, nicht Dper, nicht Pantomime mehr zu leben vermögen; wenn die Bedingungen, die sie entstehen ließen und bei ihrem unnatürlichen Leben erhielten, vollständig aufgehoben sind. Diese Bedingungen heben sich nur durch das Eintreten derjenigen Bedingungen auf, welche das Kunstwerk der Zukunft aus sich erzeugen. Nicht vereinzelt können diese aber entstehen, sondern nur im vollsten Zusammenhange mit den Bedingungen aller unserer Lebenseverhältnisse. Nur wenn die herrschende Religion des Egoismus, die auch die gesammte Kunst in verkrüppelte, eigensüchtige Kunstrichtungen und Kunstarten zersplitterte, aus jedem Momente des menschlichen Lebens unbarmherzig verdrängt und mit Stumpf und Stiel ausgerottet ist, kann aber die neue Religion, und zwar ganz von selbst, in das

Leben treten, die auch die Bedingungen des Kunstwerkes der Zukunft in sich schließt.

Che wir uns mit sehnendem Auge zu der Vorstellung des Ansblickes dieses Kunstwerkes wenden, wie wir sie aus der reinen Verneinung unseres jetzigen Kunstwesens uns zu gewinnen haben, ist es aber nöthig, zuvor noch einen, unserem Zwecke entsprechenden Blick auf das Wesen der sogenannten bildenden Künste zu werfen.

### III.

# Der Mensch als künstlerischer Bildner aus natürlichen Stoffen.

1.

## Baufun st.

ie der Mensch in erster und höchster Beziehung sich selbst Gegenstand und Stoff künstlerischer Behandlung wird, dehnt er sein Verslangen nach künstlerischer Darstellung auch auf die Gegenstände der ihn umgebenden, befreundeten und dienenden Natur aus. Genau in dem Grade, als in der Darstellung der Natur der Mensch die Beziehung derselben zu sich zu erfassen, sich als den zum Bewußtsein Erwachten und Bewußtsein Erweckenden in den Mittelpunkt seiner Naturanschauungen zu stellen weiß, vermag er die Natur selbst sich künstlerisch darzustellen, und dem Einzigen, für den diese Darsstellung berechnet sein kann, dem Menschen, aus — wenn auch nicht gleich bedürfnißvollem — doch ähnlichem Drange, als das Kunstwerk, dessen Gegenstand und Stoff er eben selbst ist, mitzutheilen. Nur aber der Mensch, der bereits aus sich und an sich das unmittelbar menschliche Kunstwerk hervorgebracht hat, sich selbst also künstlerisch zu erfassen und mitzutheilen vermag, ist daher auch fähig, die Natur

sich künstlerisch darzustellen; nicht der unentwickelte, naturunterwürfige. Die Völker Asiens und selbst Ägyptens, denen die Natur nur noch als willkürliche elementarische oder thierische Macht sich darstellte, zu der sich der Mensch unbedingt leidend oder bis zur Selbstwerstümmelung schwelgend verhielt, stellten die Natur auch als anbetungs=würdigen und für die Anbetung darzustellenden Gegenstand vor an, ohne sie, gerade eben deßhalb, zum freien, künstlerischen Bewußtsein sich erheben zu können. Hier wurde denn auch der Mensch nie sich selbst Gegenstand künstlerischer Darstellung, sondern, da der Mensch alles Persönliche — wie die persönliche Naturmacht — unwillkürlich endlich doch nur nach menschlichem Maaße zu begreifen vermochte, so trug er seine Gestalt auch nur, und zwar in widerlichster Entstellung, auf die darzustellenden Gegenstände der Natur über.

Erst den Hellenen war es vorbehalten, das rein menschliche Kunstwerk an sich zu entwickeln, und von sich aus es zur Darstellung der Natur auszudehnen. Zu dem menschlichen Kunstwerke konnten sie aber gerade nicht eher reif sein, als bis sie die Natur in dem Sinne, wie sie sich dem Asiaten darstellte, überwunden, und den Menschen in so weit an die Spitze der Natur gestellt hatten, als sie jene persönlichen Naturmächte als vollkommen menschlich schön gestaltete und gebahrende Götter sich vorstellten. Erst als Zeus vom Olympos die Welt mit seinem lebenspendenden Athem durchdrang, als Aphrodite dem Meerschaume entstiegen war, und Apollon den Inhalt und die Form seines Wesens als Gesetz schönen menschlichen Lebens kunde gab, waren die rohen Naturgötzen Asiens verschwunden, und trug der künstlerisch schön sich bewußte Mensch das Gesetz seiner Schönheit auch auf seine Aufsassung und Darstellung der Natur über.

Vor der Göttereiche zu Dodona neigte sich der, des Natur= orakels bedürftige, Urhellene; unter dem schattigen Laubdache, und umgeben von den grünenden Baumsäulen des Götterhaines, erhob der Orphiker seine Stimme: unter dem schön gefügten Giebeldache und zwischen den sinnig gereihten Marmorfäulen des Göttertempels ordnete aber der funstfreudige Lyriker seine Tänze nach dem tönenden Hymnos, — und in dem Theater, das von dem Götteraltare — als seinem Mittelpunkte — aus, sich zu der verständnißgebenden Bühne, wie zu den weiten Räumen für die, nach Verständniß verlangenden, Zuschauer erhob, führte der Tragöde das lebendigste Werk vollendetster Kunst aus.

So ordnete der künstlerische und nach künstlerischer Selbstdarstellung verlangende Mensch nach seinem künst=lerischen Bedürfnisse die Natur sich unter, damit sie ihm nach seiner höchsten Absicht diene. So bedang der Lyriker und Tragöde den Architekten, der das seiner Kunst würdige, wiederum künstelerisch ihr entsprechende, Gebäude aufführen sollte.

Das nächste, natürliche Bedürfniß drängte den Menschen zur Herrichtung von Wohn = und Schutzgebäuden: in dem Lande und bei dem Volke, von dem sich all' unsere Kunst herschreibt, sollte aber nicht dieses rein physische Bedürfniß, sondern das Bedürfniß des künstlerisch sich selbst darstellenden Menschen das Bauhandwerk zur wirklichen Kunst entwickeln. Nicht die königlichen Wohngebäude des Theseus und Ugamemnon, nicht die rohen Felsengemäuer der pelaszgischen Burgen sind als Baukunstwerke uns zur Vorstellung oder gar Unschauung gelangt, — sondern die Tempel der Götter, die Trazgödie, d. h. der vollendeten griechischen Kunst, von die sen Gegenständen der Baukunst ablag, ist seinem Wesen nach a siatizschen Ursprunges.

Wie der ewig naturunterwürfige Asiate sich die Herrlichkeit des Menschen endlich nur in diesem einen, unbedingt Herrschenden, dem Despoten, darzustellen vermochte, so häufte er auch alle Pracht der Umgebung nur um diesen "Gott auf Erden" an: bei dieser Anhäusung blieb Alles nur auf Befriedigung desjenigen egoistisch sinnlichen Verlangens berechnet, welches bis zum unmenschlichen Taumel immer nur sich will, bis zum Rasen nur sich liebt, und in solchem stets

ungestillten Sinnensehnen Gegenstände über Gegenstände, Massen über Massen häuft, um der, zum Ungeheuren ausgedehnten Sinn-lichkeit endliche Befriedigung zu gewinnen. Der Luxus ist somit das Wesen der asiatischen Baufunst: seine monströsen, geistesöden und sinnverwirrenden Geburten sind die stadtähnlichen Paläste der Despoten Usiens.

Wonnige Ruhe und edles Entzücken faßt uns dagegen beim heiteren Anblide ber hellenischen Göttertempel, in benen wir die Natur, nur durch den Anhauch menschlicher Runft vergeistigt, wieder erkennen. Der zum volksgemeinschaftlichen Schauplate höchster menschlicher Kunft erweiterte Göttertempel mar aber bas Theater. In ihm war die Kunft, und zwar die gemeinschaftliche und an die Gemein= schaftlichkeit sich mittheilende Runft, sich selbst Geset, maakgebend, nach Nothwendigkeit verfahrend, und der Nothwendigkeit auf das Vollkommenste entsprechend, ja, aus dieser Nothwendigkeit die kühnsten und wundervollsten Schöpfungen hervorbringend. Hiergegen entsprachen die Woh= nungsgebäude der Ginzelnen gerade eben nur wieder dem Bedürfniffe, aus dem sie entstanden: waren sie ursprünglich aus Holzstämmen gezimmert und — ähnlich dem Zelte des Achilleus — nach den einfachsten Gesetzen der Zwedmäßigkeit gefügt, fo schmüdten fie fich wohl zur Blüthezeit helleni= scher Bilbung mit glatten Steinwänden und erweiterten sich, mit sinnvoller Bezugnahme, zu Räumen der Gastfreiheit; nie aber behnten sie sich über das natürliche Bedürfniß des Privatmannes aus, nie suchte der Einzelne in ihnen und durch fie ein Berlangen sich zu befriedigen, das er in edelster Weise nur in der gemeinsamen Öffentlichkeit geftillt fand, aus der es im Grunde auch einzig entspringen kann.

Gerade umgekehrt war die Wirksamkeit der Baukunst, als das gemeinsame öffentliche Leben erlosch, und das egoistische Behagen des Einzelnen ihr das Gesetz machte. Als der Privatmann nicht mehr den gemeinsamen Göttern Zeus und Apollon, sondern nur noch dem einsam seligmachenden Plutos, dem Gotte des Reichthumes, opferte, — als Jeder für sich einzeln das sein wollte, was er zuvor

nur in der Gemeinsamkeit war, — da nahm er sich auch den Arch itekten in Sold und gebot ihm, den Gögentempel des Egoissmus ihm zu bauen. Dem reichen Egoisten genügte aber der schlanke Tempel der sinnenden Athene für sein Privatvergnügen nicht: seine Privatgöttin war die Wollust, die immer verschlingende, unersättzliche. Ihr mußten asiatische Massen zur Verzehrung dargereicht werzen, und ihren Launen konnten nur krause Schnörkel und Zierrathen zu entsprechen suchen. So sehen wir denn — wie aus Rache für Alexanders Eroberung — den Despotismus Asiens seine Schönheit vernichtenden Arme in das Herz der europäischen Welt hineinstrecken, und unter der römischen Imperatorenherrschaft glücklich seine Macht bis dahin ausüben, daß die Schönheit nur noch aus der Erinnerung erlernt werden konnte, weil sie aus dem lebendigen Bewußtsein der Wenschen bereits vollkommen entschwunden war.

Wir gewahren nun, in den blühendsten Jahrhunderten der römischen Weltherrschaft, die widerliche Erscheinung des in das Unsgeheure gesteigerten Prunkes der Paläste der Kaiser und Reichen auf der einen Seite, und der bloßen — wenn auch kolossal sich kundsebenden — Nütlichkeit in den öffentlichen Bauwerken.

Die Öffentlichkeit, wie sie eben nur zu einer gemeinsamen Außerung des allgemeinen Egoismus herabgesunken war, hatte kein Bedürsniß nach dem Schönen mehr, sie kannte nur noch den praktischen Nuten. Dem absolut Nütlichen war das Schöne gewichen; denn die Freude am Menschen hatte sich in die einzige Lust am Magen zusammengezogen; auf die Befriedigung des Magens führt sich aber, genau genommen, all' dieß öffentliche Nütlichkeitswesen\*) zurück, und namentlich in unserer, mit

<sup>\*)</sup> Allerdings ist die Besorgung des Nützlichen das Erste und Nothwen= digste: eine Zeit, welche aber nie über diese Sorge hinaus zu dringen vermag, nie sie hinter sich wersen kann, um zum Schönen zu gelangen, sondern diese Sorge als einzig maaßgebende Reglerin in alle Zweige des öffentlichen Lebens und selbst der Kunst hineinträgt, ist eine wahrhaft barbarische; nur der

ihren Nütlichkeitserfindungen so prahlenden, neueren Zeit, die, bezeichnend genug! -- je mehr fie in diesem Sinne erfindet, um so weniger fähig ist, die Magen der Hungernden wirklich zu füllen. Da, wo man nicht mehr wußte, daß das wahrhaft Schöne insofern auch das Allernütlichste ift, als es im Leben sich eben nur kundgeben kann, wenn dem Lebensbedürfnisse seine naturnothwendige Befriedigung ge= sichert, und nicht durch unnüte Nütlichkeitsvorschriften erschwert oder aar verwehrt wird, - da, wo die Sorge der Öffentlichkeit also nur in der Fürsorge für Essen und Trinken bestand, und die möglichste Stillung dieser Sorge zugleich als die Lebensbedingung der Herrschaft der Reichen und Casaren, und zwar in so riesigem Verhältnisse sich fundgab, wie unter der römischen Weltherrschaft, — da entstanden die erstaunlichen Straßen = und Wasserleitungen, mit denen wir heut' zu Tage durch unsere Gisenbahnstraßen zu wetteifern suchen; — da wurde die Natur zur melkenden Ruh und die Baukunst zum Milcheimer: die Bracht und Uppigkeit der Reichen lebte von der flug abgeschöpften Rahmenhaut der gewonnenen Milch, die man blau und mäfferig durch jene Wafferleitungen bem lieben Böbel zuführte.

Aber dieses Nüşlichkeitsbemühen, dieser Prunk, gewann bei den Römern großartige Form: die heitere Griechenwelt lag ihnen auch noch nicht so fern, daß sie durch ihre nüchterne Praktik, wie aus ihrem asiatischen Prachttaumel, nicht liebäugelnde Blicke ihr noch hätte zuwersen können, so daß über alle römische Bauwelt in unseren Augen mit Recht immer noch ein majestätischer Zauber ausgebreitet liegt, der uns fast noch als Schönheit erscheint. Was uns nun aber aus dieser Welt über die Kirchthurmspitzen des Mittelalters zugestommen ist, das entbehrt alles schönen wie majestätischen Zaubers; denn wo wir, wie an unseren kolossalen Kirchendomen, noch eine

unnatürlichsten Civilisation aber ist es möglich, solche absolute Barbarei zu produziren: sie häuft immer und ewig die Hindernisse sür das Nütsliche, um immer und ewig den Anschein zu haben, nur auf das Nütsliche bedacht zu sein.

finstere, unerfreuende Majestät zu gewahren vermögen, erblicken wir leider von Schönheit blutwenig mehr. Die eigentlichen Tempel unferer modernen Religion, die Börsengebäude, werden zwar sehr finnreich wieder auf griechische Säulen fonstruirt; griechische Giebelfelder laden zu Eisenbahnfahrten ein, und aus dem athenischen Parthenon schreitet uns die abgelöste Militärwache entgegen, — aber, so erhebend auch diese Ausnahmen sind, so sind sie doch eben nur Ausnahmen, und die Regel unserer Nüplichkeitsbaukunst ist unfäglich fleinlich und häßlich. Das Anmuthigste und Großartigste, mas aber auch die moderne Baukunst hervorzubringen vermöchte, müßte sie jedoch immer ihrer schmählichsten Abhängigkeit inne werden lassen: benn unsere öffentlichen, wie Privatbedürfnisse find der Art, daß die Baukunst, um ihnen zu entsprechen, nie zu produziren, immer nur nachzuahmen, zusammenzustellen vermag. Nur das wirkliche Be= dürfniß macht erfinderisch: das wirkliche Bedürfniß unserer Gegen= wart äußert sich aber nur im Sinne des stupidesten Utilismus; ihm fönnen nur mechanische Vorrichtungen, nicht aber fünstlerische Gestal= tungen entsprechen. Was über dieß wirkliche Bedürfniß hinausliegt, ift aber das Bedürfniß des Luxus, des Unnöthigen, und durch Über= fluffiges, Unnöthiges vermag ihm auch nur die Baukunft zu dienen, d. h. fie wiederholt die Bauwerke früherer, aus Schönheits= bedürfniß produzirender Zeiten, stellt die Einzelheiten dieser Werke nach luguriösem Belieben zusammen, verbindet — aus unruhigem Verlangen nach Abwechselung — alle nationalen Baustyle der Welt zu unzusammenhängenden, scheckigen Gestaltungen, kurz - fie ver= fährt nach der Willfür der Mode, deren frivole Gesetze fie zu den ihrigen machen nuß, eben weil sie nirgends aus innerer, schöner Nothwendigkeit zu gestalten hat.

Die Baukunst hat insofern alle demüthigenden Schicksale der getrennten, rein menschlichen Kunstarten an sich mit zu erleben, als sie nur durch das Bedürfniß des, sich selbst als schön kundgebenden oder nach dieser Kundgebung verlangenden Menschen, zu wahrhaft

schöpferischem Gestalten veranlaßt werden kann. Genau mit dem Verblühen der griechischen Tragödie begann auch ihr Fall, trat nämlich die Schwächung ihrer eigenthümlichen Produktionskraft ein; und die üppigsten Monumente, die sie zur Verherrlichung des kolossalen Gen Egoismus der späteren Zeiten, ja selbst desjenigen des christlichen Glaubens, aufrichten mußte, erscheinen gegen die erhabene Einfalt und die tiefsinnige Vedeutsamkeit griechischer Gebäude zur Zeit der Blüthe der Tragödie wie geile Auswüchse üppiger nächtlicher Träume gegen die heiteren Geburten des strahlenden, alldurchdringenden Tageslichtes.

Nur mit der Erlösung der egoistisch getrennten reinmenschlichen Kunstarten in das gemeinsame Kunstwerk der Zukunft, mit der Erlösung des Nütlichkeitsmenschen überhaupt in den künst=lerischen Menschen der Zukunft, wird auch die Baukunst aus den Banden der Knechtschaft, aus dem Fluche der Zeugungsunfähigkeit, zur freiesten, unerschöpflich fruchtbarsten Kunstthätigkeit erlöst werden.

2.

## Bildhauerkunst.

Asiaten und Ägypter waren in der Darstellung der sie beherrschenden Naturerscheinungen von der Nachbildung der Gestalt der Thicre zu der menschlichen Gestalt selbst übergegangen, unter welcher sie, in unmäßigen Verhältnissen und mit widerlicher natursymbolischer Entstellung jene Mächte sich vorzustellen suchten. Nicht den Menschen wollten sie nachbilden, sondern unwillfürlich, und weil als Höchstes der Mensch endlich immer nur sich selbst, somit auch seine eigene Gestalt sich denken kann, trugen sie das — deshalb eben auch verzerrte — Menschenbild auf den anzubetenden Gegenstand der Natur über.

In diesem Sinne, und von ähnlicher Absicht hervorgerufen, sehen wir auch bei den ältesten hellenischen Stämmen Götter, d. h. aöttlich gedachte Naturmächte, unter menschlicher Gestalt als Gegen= stände der Anbetung in Holz oder Stein dargestellt. Dem religiösen Bedürfnisse nach Vergegenständlichung der unsichtbaren, gefürchteten ober verehrten göttlichen Macht, entsprach die älteste Bildhauerkunft burch Formung natürlicher Stoffe zur Nachahmung ber menschlichen Geft alt, wie die Baukunft einem unmittelbar menschlichen Bedürfnisse entsprach durch Verwendung und Jügung natürlicher Stoffe zu einer, bem besonderen Zwecke zusagenden, gewissermaßen ver bicht enden Nachahmung der Natur, wie wir z. B. im Göttertempel ben verdichtet dargestellten Götterhain zu erkennen haben. War dieser Absicht gebende Mensch in der Baukunst ein nur auf nächste, unmittel= barfte Nüplichkeit bedachter, so konnte die Kunft nur Sandwerk bleiben ober zum handwerk wieder werden; war er dagegen ein künstleri= scher, stellte er sich als solchen, der sich bereits selbst Stoff und Gegenstand fünstlerischer Behandlung geworden mar, an den Ausgangspunkt der Absicht, so erhob er auch das Bauhandwerk eben zur Runft. So lange der Mensch sich selbst in thierischer Abhängigkeit von der Natur empfand, vermochte er die anzubetenden Mächte dieser Natur, wenn er auch bereits unter menschlicher Gestalt sie sich vorstellte, doch eben nur nach dem Maaße bildlich darzustellen, mit welchem er sich maß, nämlich in dem Gewande und mit den Attributen der Natur, von der er sich thierisch abhängig fühlte; in dem Grade, als er sich, seinen eigenen unentstellten Leib, sein eigenes, rein mensch= liches Vermögen, zum Stoffe und Gegenstande für künstlerische Behand= lung erhob, vermochte er aber auch seine Götter in freiester, unent= stelltester menschlicher Gestalt, im Abbilde sich darzustellen, bis dahin, wo er endlich unumwunden, diese schöne menschliche Gestalt selbst als eben nur menschliche Geftalt zu seiner äußersten Befriedigung sich vorführte.

Wir berühren hier den ungemein wichtigen Scheidepunkt, an welchem das lebendige menschliche Kunstwerk sich zersplitterte, um in der Plastik mit monumentaler Bewegungslosigkeit, wie versteinert, künstlich fortzuleben. Die Erörterung dieses Punktes mußte für die Darstellung der Bildhauerkunst aufgehoben bleiben. —

Die erste und älteste Gemeinschaftlichkeit der Menschen mar das Werk der Natur. Die rein geschlechtliche Genoffenschaft, d. h. der Inbegriff aller Derer, die von einem gemeinschaftlichen Stammvater und der von ihm ausgegangenen Leibessprossen sich ableiteten, ift das ur= fprüngliche Bereinigungsband aller in der Geschichte uns vorkommen= ben Stämme und Bölfer. In den Überlieferungen der Sage bewahrt Dieser geschlechtliche Stamm, wie in immer lebhafter Erinnerung, bas unwillfürliche Wiffen von feiner gemeinschaftlichen Berkunft: die Gin= drücke der besonders gearteten Natur, die ihn umgiebt, erheben diese fagenhaften Geschlechtserinnerungen aber zu religiösen Vorstellungen. So mannigfaltig und reich nun diese Erinnerungen und Vorstellungen durch geschlechtliche Vermischung, sowie, namentlich auf den Wande= rungen der Stämme, durch Wechsel der Natureindrücke bei den lebhaftesten Geschichtsvölkern sich angehäuft, gedrängt und neugestaltet haben mögen, - fo weit diese Bölker in Sage und Religion aus ben engeren Kreisen der Nationalität das Gedenken ihres besonderen Ur= sprunges, somit auch bis zur Annahme allgemeiner Herkunft und Ab= stammung der Menschen überhaupt von ihren Göttern, als von den Göttern überhaupt ausdehnen mochten, - fo hat doch zu jeder Zeit, wo Mythus und Religion im lebendigen Glauben eines Volksstammes lebten, das besonders einigende Band gerade dieses Stammes immer nur in eben diesem Mythus und eben dieser Religion gelegen. gemeinsame Feier der Erinnerung ihrer gemeinschaftlichen Herkunft begingen die hellenischen Stämme in ihren religiösen Festen, d. h. in ber Verherrlichung und Verehrung des Gottes ober des Helden, in welchem fie fich als ein gemeinsames Ganzes inbegriffen fühlten. Um lebendigsten, wie aus Bedürfniß das immer weiter in die Bergangen=

heit Entrückte sich mit höchster Deutlichkeit festzuhalten, versinnlichten sie ihre Nationalerinnerungen endlich aber in der Kunst, und hier am unmittelbarsten im vollendeten Kunstwerke, der Tragödie. Das lyrische wie das dramatische Kunstwerk war ein religiöser Akt: bereits aber gab sich in diesem Akte, der ursprünglichen einsachen religiösen Feier gegenüber gehalten, ein gleichsam künstliches Bestreben kund, nämlich das Bestreben, willkürlich und absichtlich diesenige gemeinschaftliche Erinnerung sich vorzusühren, die im gemeinen Leben an unmittelbar lebendigem Eindrucke schon verloren hatte. Die Trasgödie war somit die zum Kunstwerke gewordene religiöse Feier, neben welcher die herkömmlich fortgesetzte wirkliche religiöse Tempelseier nothwendig an Innigkeit und Wahrheit so sehr einbüßte, daß sie eben zur gedankenlosen herkömmlichen Cäremonie wurde, während ihr Kern im Kunstwerke sortlebte.

In der höchst wichtigen Uußerlichkeit des religiösen Aftes stellt sich die Geschlechtsgenossenschaft unter gewissen altbedeutungsvollen Ge= bräuchen, Formen und Bekleidungen, als eine gemeinschaftliche bar: bas Gemand ber Religion ift, so zu sagen, die Tracht des Bolks= stammes, an welcher er sich gemeinschaftlich und auf den ersten Blick erkennt. Dieses, durch uraltes Herkommen geheiligte Gewand, diese gewissermaßen religiös = gesellschaftliche Konvention, hatte sich von der religiösen Feier auf die künstlerische, die Tragödie, übergetragen: in ihm und nach ihr gab der darstellende Tragöde sich als wohlbekannte, verehrte Gestalt der Volksgenossenschaft kund. Reinesweges nur die Größe des Theaters und die Entfernung der Zuschauer bedangen etwa die Erhöhung der menschlichen Gestalt durch den Kothurn, oder gestatteten etwa eben nur die stabile tragische Maste, sondern diese, Kothurn und Maske, waren nothwendige, religiös be= deutungsvolle Attribute, die im Geleite anderer symbolischer Abzeichen dem Darfteller erst seinen wichtigen, priesterlichen Charakter gaben. Wo nun eine Religion, wenn sie aus dem gemeinen Leben zu weichen beginnt und vor der politischen Richtung desselben sich vollends zurück=

jieht, nur ihrem äußeren Gewande nach eigentlich noch kenntlich vorshanden ist, — dieß Gewand aber, wie bei den Athenern, nur noch als Bekleidung der Runst die Gestaltungen wirklichen Lebens anzunehmen vermag, da muß dieses wirkliche Leben als unverhüllter Kern der Religion auch unumwunden offen sich bekennen. Der Kern der hellenischen Religion, auf den all' ihr Wesen im Grunde einzig sich bezog, und wie er im wirklichen Leben bereits unwillkürlich als einzig sich geltend machte, war aber: der Mensch. An der Kunst war es, dieß Besenntniß klar und deutlich auszusprechen: sie that es, indem sie das letzte verhüllende Gewand der Religion von sich warf, und in voller Nachtheit ihren Kern, den wirklichen leiblichen Menschen zeigte.

Mit dieser Enthüllung war aber auch das gemeinschaftliche Runft= werk vernichtet: das Band der Gemeinschaft in ihm war eben jenes Gewand der Religion gewesen. Wie der Inhalt des gemeinsamen Mythus und der Religion als Gegenstand der darstellenden drama= tischen Kunft nach dichterischer Deutung und Absicht, endlich nach eigensüchtig dichterischer Willfür, bereits umgewandelt, verwendet und gar entstellt wurde, mar der religiöse Glaube aber auch schon voll= ständig aus dem Leben der, nur noch politisch mit einander verketteten, Volksgenossenschaft verschwunden. Dieser Glaube, die Verehrung der Götter, die sichere Unnahme von der Wahrheit der alten Geschlechts= überlieferungen, hatten jedoch das Band der Gemeinsamkeit ausgemacht: war es nun zerriffen und als Aberglaube verspottet, so war damit allerdings der unläugbare Inhalt dieser Religion als unbedingter, wirklicher, nackter Mensch zum Vorschein gekommen; dieser Mensch war aber nicht mehr der gemeinsame, von jenem Bande zur Geschlechts= genoffenschaft vereinte, sondern der egoistische, absolute, einzelne Mensch, — nacht und schön, aber losgelöst aus dem schönen Bunde der Gemeinsamkeit.

Von hier ab, von der Zerstörung der griechischen Religion, von der Zertrümmerung des griechischen Naturstaates und seiner Auflösung in den politischen Staat, — von der Zersplitterung des gemeinsamen

tragischen Runstwerkes, — beginnt für die weltgeschichtliche Menschheit bestimmt und entschieden der neue, unermeklich große Entwickelungs= gang von der untergegangenen geschlechtlich = natürlich en Na= tionalgemeinsamkeit zur reinmenschlichen Allgemeinsam= feit. Das Band, das der, im nationalen hellenen sich bewußt werdende, vollkommene Mensch, mit diesem Bewußtwerden, als beengende Fessel zerriß, soll sich als allgemeinsames nun um alle Menschen schlingen. Die Periode von diesem Zeitpunkte bis auf unsere Tage ift daher die Geschichte des absoluten Egoismus, und das Ende diefer Periode wird feine Erlösung in den Rommunismus\*) fein. Die Runft, die diesen einsamen, egoistischen, nackten Menschen als den Ausgangspunkt der bezeichneten weltgeschichtlichen Periode als schönes, mahnendes Monument uns hingestellt hat, ift die Bild= hauerkunft, die ihre Blüthe genau dann erreichte, als das menschlich gemeinsame Runstwerk der Tragödie von ihrer Blüthe herabsank. —

Die Schönheit des menschlichen Leibes war die Grundstage aller hellenischen Kunst, ja sogar des natürlichen Staates gewesen; wir wissen, daß bei dem adeligsten der hellenischen Stämme, bei den spartanischen Doriern, die Gesundheit und unentstellte Schönsheit des neugeborenen Kindes die Bedingungen ausmachten, unter denen ihm allein das Leben gestattet war, während Häslichen und Misgeborenen das Necht zu leben abgesprochen wurde. Dieser schöne nachte Mensch ist der Kern alles Spartanerthumes: aus der wirklichen Freude an der Schönheit des vollkommensten menschlichen, des männslichen Leibes, stammte die, alles spartanische Staatswesen durchdringende und gestaltende, Männerliebe her. Diese Liebe giebt sich

<sup>\*)</sup> Es ist polizei = gesährlich dieses Wort zu gebrauchen: dennoch giebt es keines, welches besser und bestimmter den reinen Gegensatz zu Egoismus bezeichnet. Wer sich hent' zu Tage schämt, als Egoist zu gelten — und das will ja Niemand offen und unumwunden —, der muß es sich schon gesallen lassen, Kommunist genannt zu werden.

uns, in ihrer urfprünglichen Reinheit, als edelfte und uneigenfüchtigfte Mußerung des menschlichen Schönheitssinnes fund. Ift die Liebe bes Mannes zum Weibe, in ihrer natürlichsten Außerung, im Grunde eine egoistisch genußsüchtige, in welcher, wie er in einem bestimmten sinn= lichen Genuffe seine Befriedigung findet, der Mann nach seinem vollen Wesen nicht aufzugehen vermag, — so stellt sich die Männerliebe als eine bei weitem höhere Neigung dar, eben weil sie nicht nach einem bestimmten sinnlichen Genusse sich sehnt, sondern der Mann durch sie mit feinem gangen Wefen in das Wefen des geliebten Gegen= standes sich zu versenken, in ihm aufzugehen vermag; und genau nur in dem Grade, als das Weib bei vollendeter Weiblichkeit, in seiner Liebe zu dem Manne und durch sein Versenken in sein Wesen, auch das männliche Element dieser Weiblichkeit entwickelt und mit dem rein weiblichen in sich zum vollkommenen Abschlusse gebracht hat, somit in dem Grade, als fie dem Manne nicht nur Geliebte, sondern auch Freund ift, vermag der Mann schon in der Weibesliebe volle Befriedigung zu finden \*). Das höhere Element jener Männerliebe be= stand aber eben darin, daß es das sinnlich egoistische Genugmoment ausschloß. Nichtsbestoweniger schloß in ihr sich jedoch nicht etwa nur ein reingeistiger Freundschaftsbund, sondern die geistige Freundschaft war erst die Blüthe, der vollendete Genuß der sinnlichen Freundschaft: diese entsprang unmittelbar aus der Freude an der Schönheit, und zwar der ganz leiblichen, finnlichen Schönheit des geliebten Mannes. Diese Freude war aber kein egoistisches Sehnen, sondern ein vollstän= diges Aussichherausgehen zum unbedingtesten Mitgefühl der Freude des Geliebten an sich selbst, wie sie sich unwillfürlich durch das lebens=

<sup>\*)</sup> Die Erlösung des Weibes in die Mitbetheiligung an der männlichen Natur ist das Werk christlich germanischer Entwickelung: dem Griechen blieb der psycholische Prozeß edler entsprechender Vermännlichung des Weibes unbekannt; ihm erschien alles so, wie es sich unmittelbar und unvermittelt gab, — das Weib war ihm Weib, der Mann Mann, und somit trat bei ihm eben da, wo die Liebe zum Weibe naturgemäß bestriedigt war, das Verlangen nach dem Manne ein.

frohe, schönheiterregte Gebahren dieses Glücklichen aussprach. Diese Liebe, die in dem edelsten, sinnlich-geistigen Genießen ihren Grund hatte. — nicht unsere briefpostlich litterarisch vermittelte, geistesgeschäftliche, nüchterne Freundschaft, — war bei den Spartanern die einzige Er= zieherin der Jugend, die nie alternde Lehrerin des Jünglinges und Mannes, die Anordnerin der gemeinsamen Feste und fühnen Unter= nehmungen, ja die begeifternde Helferin in der Schlacht, indem fie es war, welche die Liebesgenossenschaften zu Kriegsabtheilungen und Heeresordnungen verband, und die Taktik der Todeskühnheit zur Rettung des bedrohten, oder zur Rache für den gefallenen Geliebten nach un= verbrüchlichsten, naturnothwendigsten Seelengesetzen vorschrieb. — Der Spartaner, der somit unmittelbar im Leben sein reinmenschliches, ge= meinschaftliches Kunstwerk ausführte, stellte sich dieses unwillkürlich auch nur in der Lyrik dar, diesem unmittelbarften Ausdrucke der Freude an sich und am Leben, das in seiner nothwendigen Außerung kaum zum Bewußtsein der Kunft gelangt. Die spartanische Lyrik neigte sich, in der Blüthe des natürlichen dorischen Staates, auch fo überwiegend zur ursprünglichen Basis aller Kunft, dem lebendigen Tanze, hin, daß — charakteristisch genug! — uns auch fast gar fein litterarisches Denkmal derselben verblieben ist, eben weil sie nur reine, sinnlich schöne Lebensäußerung war, und alles Abziehen der Dichtkunst von der Ton= und Tangkunst verwehrte. Selbst der Über= gang aus der Lyrik zum Drama, wie wir ihn in den epischen Ge= fängen zu erkennen haben, blieb den Spartanern fremd; die homeri= schen Gefänge sind, bezeichnend genug, in ionischer, nicht in dorischer Mundart gesammelt. Während die ionischen Bölker, und namentlich schließlich die Athener, unter lebhaftester gegenseitiger Berührung sich zu politischen Staaten entwickelten, und die aus dem Leben verschwin= bende Religion künftlerisch in der Tragödie nur noch sich darstellten, waren die Spartaner, als abgeschlossene Binnenländler, bei ihrem ur= hellenischen Wesen verblieben, und stellten ihren unvermischten Natur= staat als ein lebendiges fünstlerisches Monument den wechselvollen Gestaltungen des neueren politischen Lebens gegenüber. Alles, was in dem jähen Wirbel der rastloß zerstörenden neuen Zeit Nettung und Anhalt suchte, richtete damals seine Augen auf Sparta; der Staatsmann suchte die Formen dieses Urstaates zu erforschen, um sie künstlich auf den politischen Staat der Gegenwart überzutragen; der Künstler aber, der daß gemeinsame Kunstwerk der Tragödie vor seinen Augen sich zersehen und zerschälen sah, blickte dahin, wo er den Kern dieses Kunstwerkes, den schönen urhellenischen Menschen, gewahren und für die Kunst erhalten könnte. Wie Sparta als lebendes Moenument in die Neuzeit hineinragte, so hielt die Bilbhauerkunst den aus diesem lebenden Monumente erkannten urhellenischen Menschen als steinernes, lebloses Monument vergangener Schönheit für die lebens dige Barbarei kommender Zeiten sesten sesten

Aber als man aus Athen seine Blicke nach Sparta richtete, nagte bereits der Wurm des gemeinsamen Egoismus verderbnisvoll auch an diesem schönen Staate. Der peloponesische Krieg hatte ihn unswillkürlich in den Strudel der Neuzeit hineingerissen, und Sparta hatte Athen nur durch die Waffen besiegen können, die die Athener zuvor ihnen so furchtbar und unangreislich gemacht hatten. Statt der ehernen Münzen — diesen Denkmälern der Verachtung des Geldes gegen die Hochstellung des Menschen — häufte sich geprägtes asiatisches Gold in den Kisten des Spartaners; von dem herkömmlichen nüchternen Gemeindesmahle zog er sich zum üppigen Gelage zwischen seinen vier Wänden zurück, und die schöne Männerliebe artete — wie schon sonst bei den anderen Hellenen — in widerliches Sinnengelüst aus, so das Motiv dieser Liebe — wodurch sie eben eine höhere als die Frauenliebe war — in ihr unnatürliches Gegentheil verwandelnd.

Diesen Menschen, schön an sich, aber unschön in seinem egoistisschen Einzelnsein, hat uns in Marmor und Erz die Bildhauerkunst überliesert, — bewegungslos und kalt, wie eine versteinerte Erinnerung, wie die Mumie des Griechenthums. — Diese Kunst, im Solbe der Reichen zur Verzierung der Palläste, gewann um so leichter eine

ungemeine Ausbreitung, als das fünstlerische Schaffen in ihr fehr bald zur bloken mechanischen Arbeit herabsinken konnte. Der Gegenftand der Bildhauerei ist allerdings der Mensch, der unendlich mannig= faltige, charakteristisch verschiedene und in den verschiedensten Affekten sich kundgebende: aber den Stoff zu seiner Darstellung nimmt diese Runft von der sinnlichen Außengestalt, aus der immer nur die Hülle, nicht der Kern des menschlichen Wesens zu entnehmen ist. giebt sich ber innere Mensch auf das Entsprechendste auch durch seine äußere Erscheinung fund, aber vollkommen nur in und durch die Bewegung. Der Bildhauer kann von diefer Bewegung aus ihrem mannigfaltigsten Wechsel nur diesen einen Moment erfassen und wieder= geben, die eigentliche Bewegung somit nur durch Abstraktion von dem finnlich vorstehenden Kunstwerke nach einem gewissen, mathematisch vergleichenden Kalkül errathen lassen. War das richtigste und ent= sprechend sicherste Verfahren, um aus diefer Armuth und Unbehülflich= feit heraus zur Darstellung wirklichen Lebens zu gelangen, einmal gefunden, — war dem natürlichen Stoffe einmal das vollendete Maaß ber menschlichen äußeren Erscheinung eingebildet, und ihm die Fähig= feit, dieses überzeugend uns zurückzuspiegeln, einmal abgewonnen, -fo war dieses entdectte Verfahren ein sicher zu erlernendes, und von Nachbildung zu Nachbildung konnte die Bildhauerkunst un= benklich lange fortleben, Anmuthiges, Schönes und Wahres hervor= bringen, ohne bennoch aus wirklicher, fünstlerischer Schöpferkraft Nahrung zu empfangen. So finden wir denn auch, daß zu der Zeit ber römischen Weltherrschaft, als aller fünstlerische Trieb längst erstor= ben war, die Bildhauerkunft in zahlreicher Fülle Werke zu Tage brachte, denen künstlerischer Geist inne zu wohnen schien, trothem sie boch nur der glücklich nachahmenden Mechanik in Wahrheit ihr Dasein verdankten: sie konnte ein schönes Handwerk werden, als sie aufgehört hatte, Kunst zu sein, was sie genau nur so lange war, als in ihr noch zu entdecken, zu erfinden war; die Wiederholung einer Entdeckung ist aber eben nur Nachahnung.

Durch bas eisengepanzerte, ober mondisch verhüllte Mittelalter her, leuchtete der lebensbedürftigen Menschheit endlich zuerst das schimmernde Marmorfleisch griechischer Leibesschönheit wieder entgegen: an diesem schönen Gestein, nicht an dem wirklichen Leben der alten Welt, sollte die neuere den Menschen wiedererkennen lernen. Unsere moderne Bildhauerfunft entkeimte nicht dem Drange nach Darstellung bes wirklich vorhandenen Menschen, den sie durch seine modische Verhüllung kaum zu gewahren vermochte, sondern dem Verlangen nach Nachahmung des nach geahmten, finnlich unvorhandenen Men-Sie ist der redliche Trieb, aus einem durchaus unschönen schen. Leben heraus, die Schönheit aus der Vergangenheit fich zurückzu= War der aus der Wirklichkeit verschwindende schöne fonstruiren. Mensch der Grund der künstlerischen Ausbildung der Bildhauerei gewesen, die, wie im Festhalten eines untergegangenen Gemeinsamen, sich ihn zu monumentalem Behagen aufbewahren wollte, - so konnte bem modernen Drange, jene Monumente für sich zu wieder= holen, gar nur die gänzliche Abwesenheit dieses Menschen im Leben zu Grunde liegen. Dadurch, daß dieser Drang somit sich nie aus dem Leben und im Leben befriedigte, sondern nur von Monument gu Monument, von Stein zu Stein, von Bild zu Bild fich fort und fort bewegte, nußte unsere, die eigentliche Bildhauerkunst nur nach= ahmende, moderne Bildhauerkunft in Wahrheit den Charafter eines zünftischen Gewerkes annehmen, in welchem der Reichthum von Regeln und Normen, nach denen sie verfuhr, im Grunde nur ihre Urmuth als Runft, ihre Unfähigkeit zu erfinden, offenbarte. Indem sie sich und ihre Werke statt des im Leben nicht vorhandenen schönen Menschen hinstellt, — indem sie als Kunft gewissermaßen von diesem Mangel lebt, - geräth sie aber endlich in eine egoistisch einsame Stellung, in welcher fie, so zu sagen, nur den Wetterkünder ber im Leben noch herrschenden Unschönheit abgiebt, und zwar mit einem gewissen Behagen an dem Gefühle ihrer - relativen - Noth= wendigkeit bei so bestellten Witterungsverhältniffen. Gerade so lange

nur vermag nämlich die moderne Vilbhauerkunft irgend welchem Vebürfnisse zu entsprechen, als der schöne Mensch im wirklichen Leben nicht vorhanden ist: sein Erscheinen im Leben, sein unmittelbar durch sich maaßgebendes Gestalten, müßte der Untergang unserer heutigen Plastif sein; denn das Bedürfniß, dem sie einzig zu entsprechen vermag, ja — das sie durch sich künstlich erst anregt, — ist das, welches aus der Unschönheit des Lebens sich heraussehnt, nicht aber das, welches aus einem wirklich schönen Leben nach der Darstellung dieses Lebens einzig im lebendigen Kunstwerke verlangt. Das wahre, schöpferische, künstlerische Verlangen geht jedoch aus Fülle, nicht aus Mangel hervor: die Fülle der modernen Vildhauerkunst ist aber die Fülle der auf uns gekommenen Monumente griechischer Plastif; aus dieser Fülle sch afft sie nun aber nicht, sondern durch den Mangel an Schönheit im Leben wird sie ihr nur zugetrieben; sie versenkt sich in diese Fülle, um vor dem Mangel zu flüchten.

So ohne Möglichkeit zu erfinden, verträgt fie endlich, um nur irgendwie zu erfinden, mit der vorhandenen Gestaltung des Lebens: wie in Verzweiflung wirft sie sich das Gewand der Mode vor, und um von diesem Leben wiedererkannt und belohnt zu werden, bildet fie das Unschöne nach, um wahr, d. h. nach unferen Begriffen wahr, zu fein, giebt fie es vollends gar auf, schon zu fein. So geräth die Bildhauerkunft unter dem Bestehen derselben Bedingungen, Die sie am künstlichen Leben erhalten, in den unseligen, unfrucht= baren oder Unschönes zeugenden Zustand, aus dem sie sich noth= wendig nach Erlösung sehnen muß: die Lebensbedingungen, in die sie sich erlöst wünscht, sind jedoch genau genommen die Bedingungen besjenigen Lebens, dem gegenüber die Bildhauerkunft als felbständige Runft geradesweges aufhören muß. Um schöpferisch werden zu kön= nen, sehnt fie sich nach der Herrschaft der Schönheit im wirklichen Leben, aus dem fie einzig lebendigen Stoff zur Erfindung zu gewin= nen verhofft: diese Sehnsucht müßte aber, sobald fie erfüllt ist, die ihm inne wohnende egoistische Täuschung in so weit offenbaren, als

die Bedingungen zum nothwendigen Schaffen der Bildhauerkunst im wirklich seiblich schönen Leben jedenfalls aufgehoben sein würden.

Im gegenwärtigen Leben entspricht die Bildhauerkunft, als selb= ftändige Runft, eben nur einem relativen Bedürfnisse: diesem verdankt sie aber in Wirklichkeit ihr heutiges Dasein, ja ihre Blüthe; ber andere, dem modernen entgegengesetzte Zustand ist aber der, in welchem ein nothwendiges Bedürfniß nach den Werken der Bildhauer= funst nicht füglich gedacht werden kann. Huldigt der Mensch im vollen Leben dem Pringipe der Schönheit, bildet er seinen eigenen lebendigen Leib schön, und freut er sich dieser an ihm selbst kundgegebenen Schönheit, so ist Gegenstand und künstlerischer Stoff ber Darstellung dieser Schönheit und der Freude an ihr unzweifelhaft der vollkom= mene, warme, lebendige Mensch selbst: sein Runstwerk ist das Drama, und die Erlösung der Plastik ift genau die der Entzau= berung des Steines in das Fleisch und Blut des Men= schen, aus dem Bewegungslosen in die Bewegung, aus bem Monumentalen in das Gegenwärtige. Erst wenn der Drang des fünstlerischen Bildhauers in die Seele des Tänzers, bes mimischen Darftellers, des fingenden und sprechenden, über= gegangen ist, kann dieser Drang als wirklich gestillt gedacht werden. Erst wenn die Bildhauerkunft nicht mehr existirt, oder, nach einer anderen als der menschlich leiblichen Richtung hin, als Skulptur in die Architektur aufgegangen, wenn die starre Ginsamkeit dieses einen, in Stein gehauenen Menschen in die unendlich strömende Bielheit der lebendigen wirklichen Menschen fich aufgelöst haben wird; wenn wir die Erinnerung an geliebte Todte in ewig neu lebendem, . seelenvollem Fleisch und Blut, nicht wiederum in todtem Erz oder Marmor uns vorführen; wenn wir aus dem Steine uns die Bauwerke zur Einhegung des lebendigen Kunstwerkes errichten, nicht aber den lebendigen Menschen in ihm uns mehr vorzustellen nöthig haben, dann erst wird die mahre Plastik auch vorhanden sein.

3.

#### Malerkunft.

Wie da, wo uns der Genuß an dem symphonischen Spiele eines Orchesters versagt ist, wir am Klaviere durch einen Auszug diesen Genuß uns zurückzurusen versuchen; wie wir den Eindruck, den ein farbiges Ölgemälde in einer Bildergallerie auf uns machte, da, wo uns der Anblick dieses Gemäldes nicht mehr verstattet ist, uns durch einen Kupferstich zu vergegenwärtigen trachten, — so hatte die Malerkunst, wenn nicht in ihrer Entstehung, doch in ihrer künstelerischen Ausbildung, dem sehnsüchtigen Bedürfnisse zu entsprechen, das verloren gegangene, menschlich lebendige Kunstwerk der Erinnerung wieder vorzusühren.

Ihren rohen Anfängen, wo sie gleich der Bildhauerei aus dem noch unkünstlerischen religiösen Vorstellungsdrange entsprang, haben wir hier vorüberzugehen, indem sie künstlerische Bedeutung erst von da an gewinnt, wo das lebendige Kunstwerk der Tragödie verblich und dafür die hellen farbigen Gestaltungen der Malerkunst die wunder=vollen, bedeutungsreichen Scenen für das Auge sestzuhalten suchte, die zu unmittelbarem lebenswarmen Eindrucke sich nicht mehr darboten.

So feierte das griechische Kunstwerk in der Malerei seine Nach= blüthe. Diese Blüthe war nicht mehr jene dem reichsten Leben un= willkürlich und naturnothwendig entsprießende; ihre Nothwendigkeit war vielmehr eine Kulturnothwendigkeit; sie ging aus einem bewußten, willkürlichen Drange hervor, nämlich dem Wissen von der Schönheit der Kunst, und dem Willen, diese Schönheit gleich= sam zum Verweilen in einem Leben zu zwingen, dem sie unbewußt, unwillkürlich nicht mehr als nothwendiger Ausdruck seiner innersten Seele angehörte. Die Kunst, die ohne Geheiß und ganz von selbst aus der Gemeinsamkeit des Volkslebens aufgeblüht war, hatte durch ihr wirkliches Vorhandensein, und an der Betrachtung ihrer Erscheinung, zugleich auch den Begriff von ihr erst zum Dasein gebracht; denn nicht die Idee der Runft hatte fie in das Leben gerufen, son= dern sie, die wirklich vorhandene Kunft, hat die Idee von sich entwickelt. Die mit Naturnothwendigkeit treibende künstlerische Kraft des Volkes war nun erstorben; was fie geschaffen, lebte nur noch in ber Erinnerung oder in der fünstlichen Wiederholung. Bährend das Volf in Allem, was es that, und namentlich auch in der Selbst= vernichtung feiner nationalen Gigenthümlichkeit und Abgeschloffenheit, burch alle Zeiten hindurch immer wieder nur nach innerer Noth= wendigkeit, und so im Zusammenhange mit dem großartigsten Ent= wickelungsgange des menschlichen Geschlechtes verfuhr, vermochte das einsame künftlerische Gemüth, dem bei seinem Sehnen nach dem Schönen ber Lebensdrang bes Bolles in seinen unschönen Außerungen unverständlich bleiben mußte, sich nur durch den Hinblick auf das Runstwerk einer vergangenen Zeit zu trösten, und, bei der erkannten Unmöglichkeit, dieß Kunstwerk willkürlich von Neuem zu beleben, seinen Trost sich so wohlthätig wie möglich, durch lebensgetreue Auffrischung des aus der Erinnerung Erkennbaren, von Andauer zu machen, -wie wir die Züge eines geliebten Todten durch ein Portrait uns zur Erinnerung bewahren. Hierdurch murde die Kunft selbst zu einem Runftgegenstande; der von ihr gewonnene Begriff mard ihr Gefet, und die Kulturkunft, die eilernbare, an fich immer nachzu= weisende, begann ihren Lebenslauf, der, wie wir heut' zu Tage sehen, in den unkunftlerischesten Zeiten und Lebensverhältnissen ohne Stoden sich fortsetzen kann, - jedoch nur zum egoistischen Genuß des vom Leben getrennten, vereinzelten, kunftsehnfüchtigen Rultur= gemüthes. --

Von dem thörigen Verfahren, durch bloße nachahmende Wiedersholung das tragische Kunstwerk sich zurück zu konstruiren, — wie ihm die alexandrinischen Hofdichter z. B. sich hingaben, — unterschied sich jedoch die Malerkunst auf das Vortheilhafteste, indem sie das Vers

lorene verloren gab, und dem Drange, es wieder vorzuführen, durch Ausbildung einer besonderen, eigenthümlichen, künstlerischen Fähig= feit des Menschen entsprach. War die Außerung dieser Kähiakeit eine vielfach vermittelte, so gewann die Malerei vor der Bildhauerei boch bald einen wichtigen Vorzug. Das Werk des Bildhauers stellte in seinem Material den ganzen Menschen nach seiner vollkommenen Form dar, und stand insofern dem lebendigen Kunstwerke des sich selbst darstellenden Menschen näher, als das Werk der Malerei, das von diesem gewissermaßen nur den farbigen Schatten zu geben ver= mochte: wie in beiden Nachbildungen das Leben dennoch unerreichbar war, und Bewegung in ihren Darftellungen nur dem beschauenden Denker angedeutet, ihre denkbare Möglichkeit der Phantasie des Beschauers, nach gewissen natürlichen Gesetzen der Abstraktion, zur Ausführung nur überlassen werden konnte, — so vermochte die Malerei, eben weil sie noch idealer von der Wirklichkeit absah, noch mehr nur auf fünstlerische Täuschung ausging als die Bildhauerei, auch vollständiger zu dichten als diese. Die Malerei brauchte sich endlich nicht, wie die Bildhauerei, mit der Darstellung dieses Menschen, oder dieser gewissen, ihrer Darstellung nur möglichen, Gruppen oder Aufstellungen zu begnügen; die fünstlerische Täuschung ward in ihr vielmehr so zur vorwiegenden Nothwendigkeit, daß sie nicht nur nach Tiefe und Breite beziehungsreich sich ausdehnende menschliche Gruppen, sondern auch den Umkreis ihrer außermensch= lichen Umgebung, die Naturscene selbst in das Bereich ihrer Dar= stellung zu ziehen hatte. Hierauf begründet sich ein vollkommen neues Moment in der Entwickelung des fünstlerischen Anschauungs = und Darftellungsvermögens des Menschen: nämlich dieß des innigen Begreifens und Wiedergebens der Natur durch die Landschafts= malerei.

Dieses Moment ist von der entscheidendsten Wichtigkeit für die ganze bildende Kunst: es bringt diese, — die in der Architektur von der Anschauung und künstlerischen Benutzung der Natur zu Gunsten Denschen ausging, — in der Plastik, wie zur Vergötterung des Menschen, sich allein nur noch auf die sen als Gegenstand bezog, — zum vollendeten Abschluß dadurch, daß es sie vom Menschen aus mit immer vollkommenerem Verständniß endlich ganz wieder der Natur zuwandte, und zwar indem es die bildende Kunst fähig machte, die Natur ihrem Wesen nach innig zu erfassen, die Archietektur gleichsam zur vollkommenen, lebensvollen Darstellung der Natur zu erweitern. Der menschliche Egoismus, der in der nachten Archietektur die Natur immer nur noch auf sich allein bezog, brach sich gewissermaßen in der Landschaftsmalerei, welche die Natur in ihrem eigenthümlichen Wesen rechtsertigte, den künstlerischen Menschen zum liebevollen Aufgehen in sie bewog, um ihn unendlich erweitert in ihr sich wiederfinden zu lassen.

Als griechische Maler die Scenen, die zuvor in der Lyrif, dem lyrischen Epos und der Tragödie durch wirkliche Darstellung Auge und Dhr vorgeführt worden waren, durch Zeichnung und Farbe erinnerungsvoll sich festzuhalten und wiederum darzustellen suchten, galten ihnen ohne Zweifel die Menschen allein als der Darstellung würdige und für sie maafgebende Gegenstände, und der sogenannten historischen Richtung verdanken wir die Entwickelung der Malerei zu ihrer ersten Kunfthöhe. Hielt fie somit das gemeinsame Runft= werk in der Erinnerung fest, so blieben, als die Bedingungen schwanden, die auch das sehnsüchtige Festhalten dieser Erinnerungen hervorriefen, zwei Wege offen, nach denen die Malerei als selbstän= dige Kunst sich weiter zu entwickeln hatte: das Portrait und die Landschaft. In der Darstellung der Scenen des Homeros und der Tragifer war die Landschaft als nothwendiger Hintergrund bereits erfaßt und wiedergegeben worden: gewiß aber erfaßten fie die Griechen zur Blüthezeit ihrer Malerei noch mit keinem anderen Auge, als der Grieche seinem eigenthümlichen Geifte nach überhaupt sie je zu erfassen geneigt war. Die Natur war dem Griechen eben nur der ferne Hintergrund des Menschen: weit im Vordergrunde stand der Mensch

felbst, und die Götter, denen er die bewegende Naturmacht zusprach. waren eben menschliche Götter. Allem, was er in ber Natur erfah, suchte er menschliche Gestalt und menschliches Wesen anzubilden, und als vermenschlicht hatte die Natur für ihn gerade den unendlichen Reiz, in beffen Genuß seinem Schönheitsfinne es unmöglich war, fie, wie vom Standpunkte jüdisch modernen Utilismus' aus, sich nur als einen roh sinnlich genießbaren Gegenstand zu eigen zu machen. Dennoch nährte er diese schöne Selbstbeziehung zur Natur nur durch einen unwillkürlichen Frrthum: bei seiner Vermenschlichung der Natur legte er ihr auch menschliche Motive unter, die, als in der Natur wirkend, nothwendig dem wahren Wesen der Natur gegenüber gehal= ten, nur willkürlich gedacht werden konnten. Wie der Mensch, seinem besonderen Wesen nach, im Leben und in seinem Verhältniß zur Natur aus Nothwendigkeit handelt, entstellt er sich unwillkürlich in feiner Vorstellung das Wefen der Natur, wenn er sie nach mensch = lich er Nothwendigkeit, nicht nach der ihrigen, gebahrend fich denkt. Sprach dieser Frrthum bei den Griechen sich schön aus, wie er bei anderen, namentlich afiatischen, Bölkern sich meist häßlich äußerte, so war er nichtsdestoweniger doch ein dem hellenischen Leben selbst grundverderblicher Frrthum. Als der Hellene aus der geschlechtlich nationalen Urgemeinschaft sich losgelöft, als er das unwillkürlich ihr entnommene Maaß schönen Lebens verloren hatte, vermochte dieses nothwendige Maak sich nirgends ihm aus einer richtigen Un= schauung der Natur zu ersetzen. Er hatte unbewußt in der Natur gerade nur so lange eine bindende, umfassende Nothwendigkeit erblickt, als diese Nothwendigkeit als eine im gemeinsamen Leben bedingte ihm felbst zum Bewußtsein kam: löste dieses sich in seine egoistischen Atome auf, beherrschte ihn nur die Willkur seines mit der Gemeinsamkeit nicht mehr zusammenhängenden Eigen= willens, ober endlich eine, aus dieser allgemeinen Willfür Kraft gewinnende, wiederum willfürliche äußere Macht, — so fehlte bei seiner mangelnden Erkenntniß der Natur, welche er nun ebenso

willfürlich wähnte als sich selbst und die ihn beherrschende weltliche Macht, das sichere Maaß, nach dem er fein Wefen wiederum hatte erkennen können, und das fie, ju deren größtem Beile, den Men= schen darbietet, die in ihr die Nothwendigkeit ihres Wesens und ihre nur im weitesten, allumfassendsten Zusammenhange alles Ginzelnen wirkende, ewig zeugende Kraft erkennen. / Reinem anderen, als diesem Frrthume find die ungeheuerlichsten Ausschweifungen des griechischen Geistes entsprungen, die wir während des byzantinischen Kaiserthumes in einem Grade gewahren, der uns den hellenischen Charafter gar nicht mehr erkennen läßt, und der im Grunde doch nur die normale Krankheit seines Wesens war. Die Philosophie mochte mit noch so redlichem Bemühen den Zusammenhang der Natur zu erfassen suchen: hier gerade zeigte es sich, wie unfähig die Macht der abstrakten Intelligenz ist. Allen Ariftoteleffen zum Sohne schuf sich bas Bolk, das aus dem millionenfachen allgemeinen Egoismus heraus absolut selig werden wollte, eine Religion, in der die Natur zum reinen Spielball menschlich raffinirender Glückseligkeitssucht gemacht wurde. Mit der Ansicht des Griechen, welche der Natur menschlich willfürliche Gestaltungsmotive unterstellte, brauchte sich nur die jüdisch = orienta= lische Nütlichkeitsvorstellung von ihr zu begatten, um die Disputa= tionen und Defrete der Konzilien über das Wesen der Trinität und die deßhalb unaufhörlich geführten Streitigkeiten, ja Volkskriege, als Früchte dieser Begattung der staunenden Geschichte als unwiderlegliche Thatsachen zuzuführen.

Die römische Kirche machte nach Ablauf des Mittelalters aus der Annahme der Unbeweglichkeit der Erde zwar noch einen Glaubens= artikel, vermochte es dennoch aber nicht zu wehren, daß Amerika ent= deckt, die Gestalt der Erde erforscht, und endlich die Natur so weit der Erkenntniß erschlossen wurde, daß der Zusammenhang aller in ihr sich kundgebenden Erscheinungen ihrem Wesen nach unzweiselhaft erwiesen ist. Der Drang, der zu diesen Entdeckungen führte, suchte gleichzeitig sich in derzenigen Kunstart ebenfalls auszusprechen, in der

er am geeignetsten zu fünftlerischer Befriedigung gelangen konnte. Beim Wiedererwachen der Künste knüpfte auch die Malerei, im Drange nach Beredelung ihre fünstlerische Wiedergeburt, an die Antife an; unter dem Schutze ber üppigen Kirche gedieh fie zur Darstellung firchlicher Hiftorien, und ging von diefen zu Scenen wirklicher Geschichte und aus dem wirklichen Leben über, jederzeit sich des Vortheiles erfreuend, diesem wirklichen Leben Form und Farbe noch entnehmen zu können. Je mehr die finnliche Gegenwart dem entstellenden Gin= flusse der Mode zu erliegen hatte, und während die neuere Hiftorien= malerei, um schön zu sein, von der Unschönheit des Lebens sich zum Ronstruiren aus dem Gedanken und zum willkürlichen Kombiniren von, wiederum der Kunftgeschichte — nicht dem Leben selbst entnommenen, Manieren und Stylen gedrängt fah, - machte sich, von der Darstellung des modischen Menschen abliegend, diejenige Richtung der Malerei aber Bahn, der wir das liebevolle Verständniß ber Natur in ber Landschaft verdanken.

Der Mensch, um den sich bisher die Landschaft wie um ihren egoistischen Mittelpunkt immer nur gruppirt hatte, schrumpste in der Fülle der Umgebung ganz in dem Grade immer mehr zusammen, als im wirklichen Leben er sich immer mehr unter das unwürdige Joch der entstellenden Mode beugte, so daß er endlich in der Landschaft die Rolle zuertheilt bekam, die zuvor der Landschaft im Verhältniß zu ihm zugewiesen war. Wir können, unter den gegebenen Um= ständen, diesen Fortschritt der Landschaft nur als einen Sieg der Natur über die schlechte, menschenentwürdigende Kultur seiern; denn in ihm behauptete sich auf die einzig mögliche Weise die unent= stellte Natur gegen ihre Feindin, indem sie, gleichsam Schutz suchend, wie aus Noth dem innigen Verständnisse des künstlerischen Menschen sich erschloß.

Die moderne Naturwissenschaft und die Landschafts= malerei sind die Erfolge der Gegenwart, die uns in wissen= schaftlicher wie künstlerischer Hinsicht einzig Trost und Nettung vor

Wahnsinn und Unfähigkeit bieten. Mag, bei der trostlosen Zersplitterung aller unserer fünstlerischen Richtungen, das einzelne Benie, das ihnen zur momentanen, fast gewaltsamen Bereinigung bient, um so Erstaunenswürdigeres leiften, als weder das Bedürfniß noch die Bedingungen zu seinem Kunstwerke vorhanden sind: das ge= meinsame Genie der Malerkunst ergießt sich doch einzig fast nur in der Richtung der Landschaftsmalerei; denn hier findet es unerschöpflichen Gegenstand und durch ihn unerschöpfliches Vermögen, während es nach anderen Richtungen hin als Darsteller der Natur nur mit will= fürlichem Sichten, Sondern und Wählen verfahren kann, um unferem burchaus unfünstlerischen Leben irgend funstwürdige Gegenstände abzu= gewinnen. Je mehr die sogenannte Sistorienmalerei durch Dichten und Deuten den schönen wahren Menschen und das schöne mahre Leben aus den, der Gegenwart entlegensten Erinnerungen uns vorzuführen sich bemüht, je mehr sie, bei dem ungeheuren Aufwande von Bermittelungen hierbei, die zwangvoll auf ihr laftende Aufgabe bekennt, mehr und etwas anderes fein zu muffen, als dem Wefen einer Kunftart zu sein gebührt, — besto mehr hat auch sie sich nach einer Erlösung zu sehnen, die, wie die einzig nothwendige der Bildhauerei, eigentlich nur in ihrem Aufgeben barin ausgesprochen sein könnte, woher sie ursprünglich die Kraft zum künstlerischen Leben ge= wonnen hatte, und dieß mar eben das lebendige menschliche Kunstwerk felbst, dessen Erstehen aus dem Leben die Bedingungen vollkommen aufheben müßte, die ihr Dasein und Gedeihen als selbständige Runft= art nothwendig machen konnten. Ein gesundes, nothwendiges Leben vermag die menschen dar stellen de Malerkunst unmöglich da zu führen, wo, ohne Binsel und Leinwand, im lebendigsten fünstlerischen Rahmen, der schöne Mensch sich selbst vollendet darstellt. Was sie bei redlich em Bemühen zu erreichen strebt, erreicht sie am voll= kommensten, wenn sie ihre Farbe und ihr Verständniß in der Un= ordnung auf die lebendige Plastik des wirklichen dramatischen Dar= stellers überträgt; wenn von Leinwand und Kalk herab sie auf die

tragische Bühne steigt, um den Künstler an sich selbst das auß= führen zu lassen, was sie vergebens sich bemüht, durch Häufung der reichsten Mittel ohne wirkliches Leben zu vollbringen.

Die Landschaftsmalerei aber wird, als letzter und vollendeter Abschluß aller bildenden Kunst, die eigentliche, lebengebende Seele der Architektur werden; sie wird und so lehren die Bühne für das dramatische Kunstwerk der Zukunst zu errichten, in welchem sie, selbst lebendig, den warmen Hintergrund der Natur für den lebendigen, nicht mehr nachgebildeten, Menschen darstellen wird. —

Dürfen wir so durch die höchste Kraft der bildenden Kunst uns die Scene des gemeinsamen Kunstwerkes der Zukunft, in ihr also die innig erkannte und verstandene Natur als gewonnen betrachten, so vermögen wir nun auf dieses Kunstwerk selbst nähere Schlüsse zu ziehen.

## IV.

## Grundzüge des Kunstwerkes der Bukunft.

Letrachten wir die Stellung der modernen Kunst — so weit sie in Wahrheit Runft ift - zum öffentlichen Leben, so erkennen wir zunächst ihre vollständige Unfähigkeit, auf dieses öffentliche Leben im Sinne ihres edelsten Strebens einzuwirken. Der Grund hiervon ift, daß sie, als bloßes Kulturprodukt, aus dem Leben nicht wirklich selbst hervorgegangen ist und nun, als Treibhauspflanze, unmöglich in dem natürlichen Boden und in dem natürlichen Klima der Gegenwart Wurzel zu schlagen vermag. Die Kunst ist das Sondereigenthum einer Künftlerklasse geworden; Genuß bietet sie nur benen, die sie verstehen, und zu ihrem Verständniß erfordert sie ein besonderes, dem wirklichen Leben abgelegenes Studium, das Studium der Runst= gelehrsamkeit. Dieses Studium und das aus ihm zu erlangende Berständniß glaubt zwar heut' zu Tage sich Jeder zu eigen gemacht zu haben, der sich das Geld zu eigen gemacht hat, mit dem er die auß= gebotenen Kunftgenüsse bezahlt: ob die große Zahl vorhandener Kunst= liebhaber ben Rünftler in seinem besten Streben aber zu verstehen vermögen, wird diefer Künstler bei Befragen jedoch nur mit einem tiefen Seufzer zu beantworten haben. Erwägt er nun aber die un= endlich größere Masse Derjenigen, die durch die Ungunft unserer so= zialen Verhältniffe nach jeder Seite hin sowohl vom Verftändniffe, als felbst vom Genusse der modernen Runft ausgeschlossen bleiben muffen, so hat der heutige Rünstler inne zu werden, daß fein ganzes Runfttreiben im Grunde nur ein egoiftisches, selbstgefälliges Treiben gang für sich, daß seine Runft dem öffentlichen Leben gegenüber nichts anderes als Lugus, Überfluß, eigensüchtiger Zeitvertreib ift. Der täglich mahrgenommene und bitter beklagte Abstand zwischen sogenannter Bildung und Unbildung ist so ungeheuer, ein Mittelglied zwischen beiden so undenkbar, eine Versöhnung so unmöglich, daß, bei einiger Aufrichtigkeit, die auf jene unnatürliche Bildung begründete moderne Runft zu ihrer tiefften Beschämung sich eingestehen müßte, wie sie einem Lebenselemente ihr Dasein verdanke, welches fein Dasein wiederum nur auf die tiefste Unbildung der eigentlichen Masse der Menschheit Das Einzige, mas in dieser ihr zugewiesenen Stellung stüken kann. die moderne Kunft vermögen sollte und in redlichen Bergen zu vermögen strebt, nämlich Bildung zu verbreiten, vermag fie nicht, und zwar einfach aus dem Grunde, weil die Kunft, um irgendwie im Leben wirken zu können, selbst die Blüthe einer natürlich en, b. h. von unten heraufgewachsenen, Bildung sein muß, nie aber im Stande sein kann, von oben berab Bilbung auszugießen. Im besten Falle gleicht daher unsere Rulturfunft Demjenigen, der in einer fremden Sprache einem Bolke sich mittheilen will, welches diese nicht kennt: Alles, und namentlich auch das Geistreichste, was er hervorbringt, fann nur zu den lächerlichsten Verwirrungen und Misverständniffen führen. -

Stellen wir uns zunächst dar, wie die moderne Kunst zu versfahren haben müßte, um theoretisch zu ihrer Erlösung aus der einssamen Stellung ihres unbegriffenen Wesens heraus, und zum allgemeinsten Verständnisse des öffentlichen Lebens vorzuschreiten: wie diese

Erlösung aber durch die praktische Vermittelung des öffentlichen Lebens allein möglich werden kann, wird sich dann leicht von selbst herausstellen.

Die bildende Kunst, sahen wir, kann zu schöpferischem Gebeihen einzig dadurch gelangen, daß sie nur noch im Bunde mit dem künstlerischen, nicht dem auf bloße Nütlichkeit bedachten Menschen zu ihren Werken sich anläßt.

Der künstlerische Mensch kann sich nur in der Vereinigung aller Runstarten zum gemeinsamen Kunstwerke vollkommen genügen: in jeder Vereinzelung seiner künstlerischen Fähigkeiten ist er un= frei, nicht vollständig Das, was er sein kann; wogegen er im gemeinsamen Kunstwerke frei, und vollständig Das ist, was er sein kann.

Das wahre Streben der Kunst ist daher das allum fassende: jeder vom wahren Kunsttriebe Beseelte will durch die höchste Ent-wickelung seiner besonderen Fähigkeit nicht die Verherrlichung dieser besonderen Fähigkeit, sondern die Verherrlichung des Menschen in der Kunst überhaupt erreichen.

Das höchste gemeinsame Kunstwerk ist das Drama: nach seiner möglichen Fülle kann es nur vorhanden sein, wenn in ihm jede Kunstart in ihrer höch sten Fülle vorhanden ist.

Das wahre Drama ist nur benkbar als aus dem gemein= samen Drange aller Künste zur unmittelbarsten Mittheilung an eine gemeinsame Öffentlichkeit hervorgehend: jede einzelne Kunstart vermag der gemeinsamen Öffentlichkeit zum vollen Verständnisse nur durch gemeinsame Mittheilung mit den übrigen Kunstarten im Drama sich zu erschließen, denn die Ubsicht jeder einzelnen Kunstart wird nur im gegenseitig sich verständigenden und verz

ständnißgebenden Zusammenwirken aller Kunstarten vollständig erreicht. —

Die Architektur fann feine höhere Absicht haben, als einer Genoffenschaft fünstlerisch sich durch sich selbst darstellender Menschen die räumliche Umgebung zu schaffen, die dem menschlichen Kunstwerke zu seiner Kundgebung nothwendig ift. Nur dasjenige Bauwerk ift nach Nothwendigkeit errichtet, das einem Zwecke des Menschen am Dienlichsten entspricht: der höchste Zweck des Menschen ift der fünst= lerische, der höchste fünstlerische das Drama. Im gewöhnlichen Rut= gebäude hat der Baufünstler nur dem niedrigsten Zwecke der Mensch= heit zu entsprechen: Schönheit ist in ihm Lurus. Im Lurusgebäude hat er einem unnöthigen und unnatürlichen Bedürfnisse zu entsprechen: fein Schaffen ift baber willfürlich, unproduktiv, unschön. Konstruktion besjenigen Gebäudes hingegen, das in allen seinen Theilen einzig einem gemeinsamen fünftlerischen Zwecke entsprechen soll, also des Theaters, hat der Baumeister einzig als Rünstler und nach den Rücksichtsnahmen auf das Runftwerk zu verfahren. einem vollkommenen Theatergebäude giebt bis auf die kleinsten Einzel= heiten nur das Bedürfniß der Runft Maag und Gesetz. Dieft Be= dürfniß ift ein doppeltes, das des Webens und des Empfangens, welches sich beziehungsvoll gegenseitig durchdringt und bedingt. Scene hat zunächst die Aufgabe, alle räumlichen Bedingungen für eine auf ihr darzustellende gemeinsame bramatische Handlung zu er= füllen: fie hat zweitens diese Bedingungen aber im Sinne ber Absicht zu lösen, diese bramatische Handlung dem Auge und dem Ohre der Buschauer zur verständlichen Wahrnehmung zu bringen. In der Un= ordnung des Raumes ber Zuschauer giebt das Bedürfniß nach Verständniß des Kunstwerkes optisch und akustisch das nothwendige Geset, dem, neben der Zweckmäßigkeit, zugleich nur durch die Schon= heit der Anordnungen entsprochen werden fann; benn das Verlangen bes gemeinsamen Zuschauers ift eben das Verlangen nach bem Runft = werk, zu bessen Erfassen er durch Alles, mas sein Auge berührt, be= stimmt werden muß\*). So versetzt er durch Schauen und Hören sich gänzlich auf die Bühne; der Darsteller ist Künstler nur durch volles Aufgehen in das Publikum. Alles, was auf der Bühne athmet und sich bewegt, athmet und bewegt sich durch ausdrucksvolles Verlangen nach Mittheilung, nach Angeschaut-Angehörtwerden in jenem Raume, der, bei immer nur verhältnismäßigem Umfange, vom scenischen Standpunkte aus dem Darsteller doch die gesammte Menschheit zu enthalten dünkt; aus dem Zuschauerraume aber verschwindet das Publikum, dieser Repräsentant des öffentlichen Lebens, sich selbst; es lebt und athmet nur noch in dem Kunstwerke, das ihm das Leber selbst, und auf der Scene, die ihm der Weltraum dünkt.

Solche Wunder entblühen dem Bauwerke des Architekten, solchen Zaubern vermag er realen Grund und Boden zu geben, wenn er die Absicht des höchsten menschlichen Kunstwerkes zu der seinigen macht, wenn er die Bedingungen ihres Lebendigwerdens aus seinem eigenschümlichen künstlerischen Vermögen heraus in das Dasein ruft. Wie kalt, regungslos und todt stellt sich hiergegen sein Bauwerk dar, wenn er, ohne einer höheren Absicht als der des Luzus sich anzuschließen, ohne die künstlerische Nothwendigkeit, welche ihn im Theater nach jeder Seite hin das Sinnigste anordnen und erfinden läßt, nur nach der spekulirenden Laune seiner selbstwerherrlichungssüchtigen Willkür zu verfahren, Massen und Zierrathen zu schichten und zu reihen hat, um

<sup>\*)</sup> Die Anigabe des Theatergebändes der Zukunst darf durch unsere modernen Theatergebände keinesweges als gelöft angesehen werden: in ihnen sind herkömmliche Annahmen und Gesetze maaßgebend, die mit den Erfordernissen der reinen Kunst nichts gemein haben. Wo Erwerdsspekulation auf der einen, und mit ihr Inxuriöse Prunksucht auf der anderen Seite bestimmend einwirken, muß das absolute Interesse der Kunst auf das Empfindlichste beeinträchtigt werden, und so wird kein Banmeister der Welt es z. B. vermögen, die durch die Trennung unseres Publikums in die unterschiedensten Stände und Staatssbürgerkategorien gebotene übereinanderschichtung und Zersplitterung der Zuschanerräume zu einem Gesetze der Schönheit zu erheben. Denkt man sich in die Räume des gemeinsamen Theaters der Zukunst, so erkennt man ohne Mühe, daß in ihm ein ungeahnt reiches Feld der Ersindung offen steht.

heute die Ehre eines übermüthigen Reichen, morgen die eines moder= nisirten Jehova's zu versinnlichen! —

Aber auch die schönste Form, das üppigste Gemäuer von Stein, genügt dem dramatischen Kunstwerke nicht allein zur vollkommen entsprechenden räumlichen Bedingung seines Erscheinens. Die Scene, die dem Zuschauer das Bild des menschlichen Lebens vorführen soll, muß zum vollen Verständnisse des Lebens auch das sebendige Abbild der Natur darzustellen vermögen, in welchem der künstlerische Menscherst ganz als solcher sich geben kann. Die Wände dieser Scene, die kalt und theilnahmlos auf den Künstler herab und zu dem Publikum hin starren, müssen sich mit den frischen Farben der Natur, mit dem warmen Lichte des Athers schmücken, um würdig zu sein an dem menschlichen Kunstwerke Theil zu nehmen. Die plastische Architektur sühlt hier ihre Schranke, ihre Unsreiheit, und wirst sich liebebedürstig der Malerkunst in die Arme, die sie zum schönsten Ausgehen in die Natur erlösen soll.

Sier tritt die Landschaftsmalerei ein, von einem gemein= famen Bedürfniffe hervorgerufen, bem nur fie zu entsprechen vermag. Was der Maler mit glücklichem Auge der Natur entsehen, was er als Künftlerischer Mensch ber vollen Gemeinsamkeit zum fünstlerischen Genusse darstellen will, fügt er hier als sein reiches Theil dem vereinten Werke aller Künste ein. Durch ihn wird die Scene zur vollen fünst= lerischen Wahrheit : seine Zeichnung, seine Farbe, seine marm belebende Unwendung des Lichtes zwingen die Natur der höchsten fünftlerischen Absicht zu dienen. Was der Landschaftsmaler bisher im Drange nach Mittheilung des Ersehenen und Begriffenen in den engen Rahmen bes Bilbstückes einzwängte, - mas er an ber einsamen Zimmermand bes Egoisten aufhängte, ober zu beziehungsloser, unzusammenhängender und entstellender Übereinanderschichtung in einem Bilberspeicher bahin= gab, — bamit wird er nun den weiten Rahmen der tragischen Bühne erfüllen, ben gangen Raum ber Scene jum Zeugniß feiner naturschöpferischen Kraft gestaltend. Was er burch ben Pinsel und

durch feinste Farbenmischung nur andeuten, der Täuschung nur an= nähern konnte, wird er hier durch künstlerische Verwendung aller ihm zu Gebote stehenden Mittel der Optik, der fünstlerischen Lichtbenutung. zur vollendet täuschenden Anschauung bringen. Ihm wird nicht die scheinbare Robbeit seiner künstlerischen Werkzeuge, das anscheinend Groteste seines Verfahrens bei der sogenannten Dekorationsmalerei beleidigen, denn er wird bedenken, daß auch der feinste Pinfel zum vollendeten Kunstwerke sich doch immer nur als demüthigendes Organ verhält, und der Künstler erst stolz zu werden hat, wenn er frei ift, d. h. wenn sein Kunstwerk fertig und lebendig, und er mit allen helfenden Werkzeugen in ihm aufgegangen ift. Das vollendete Runft= werk, das ihm von der Bühne entgegentritt, wird aber aus diesem Rahmen und von der vollen gemeinsamen Öffentlichkeit ihn unendlich mehr befriedigen, als sein früheres, mit feineren Werkzeugen geschaffenes; er wird die Benutung des scenischen Raumes zu Gunften dieses Runft= werkes um seiner früheren Berfügung über ein glattes Stud Lein= wand willen mahrlich nicht bereuen: benn, wie im schlimmsten Falle sein Werk ganz dasselbe bleibt, gleichviel aus welchem Rahmen es gesehen werde, wenn es nur den Gegenstand zur verständnigvollen Anschauung bringt, so wird jedenfalls sein Kunstwerk in diesem Rahmen einen lebenvolleren Eindruck, ein größeres, allgemeineres Berftändniß hervorrufen, als das frühere landschaftliche Bilbstück.

Das Organ zu allem Naturverständniß ist der Mensch: der Landschaftsmaler hatte dieses Verständniß nicht nur an den Menschen mitzutheilen, sondern durch Darstellung des Menschen in seinem Naturgemälde auch erst deutlich zu machen. Dadurch, daß er sein Kunstwerk nun in den Rahmen der tragischen Bühne stellt, wird er den Menschen, an den er sich mittheilen will, zum gemeinsamen Menschen der vollen Öffentlichkeit erweitern und die Vefriedigung haben, sein Verständniß auf diesen ausgedehnt, ihn zum Mitsfühlenden seiner Freude gemacht zu haben; zugleich aber wird er dieß öffentliche Verständniß dadurch erst vollkommen herbeisühren,

daß er sein Werk einer gemeinsamen höchsten und allverständlichsten Runstabsicht zuordnet, diese Absicht aber von dem wirklichen leibshaftigen Menschen mit aller Wärme seines Wesens dem gemeinsamen Verständnisse unsehlbar erschlossen wird. Das allverständlichste ist die dramatische Handlung, eben weil sie erst künstlerisch vollendet ist, wenn im Drama gleichsam alle Hülfsmittel der Kunst hinter sich geworfen sind, und das wirkliche Leben auf das Treueste und Begreisslichste zur unmittelbaren Anschauung gelangt. Jede Kunstart theilt sich verständlich nur in dem Grade mit, als der Kern in ihr, der nur durch seinen Bezug auf den Menschen oder in seiner Ableitung von ihm das Kunstwerk beleben und rechtsertigen kann, dem Drama zureist. Allverständlich, vollkommen begriffen und gerechtsertigt wird jedes Kunstschaffen in dem Grade, als es im Drama aufgeht, vom Drama durchseuchtet wird\*).

Auf die Bühne des Architekten und Malers tritt nun der künstlerische Mensch, wie der natürliche Mensch auf den Schauplatz der Natur tritt. Was Bildhauer und Historienmaler in Stein und auf Leinwand zu bilden sich mühten, das bilden

<sup>\*)</sup> Dem modernen Landschaftsmaler kann es nicht gleichgültig sein zu ge= wahren, von wie Wenigen in Wahrheit fein Werk heut' zu Tage verstanden, mit welch' stumpssinnigem, blodem Behagen von der Philisterwelt, die ihn bezahlt, sein Naturgemälde eben nur beglott wird; wie die sogenannte "fchone Gegend" der blogen muffigen, gedankenlofen Schauluft derfelben Menschen, ohne Bedürfniß, Befriedigung zu gewähren im Stande ift, deren Borfinn durch unsere moderne inhaltslose Musikmacherei nicht minder bis zu jener albernen Freude erregt wird, die dem Künstler ein ebenso ekelhaster Lohn für seine Leistung ift, als sie der Absicht des Industriellen allerdings voll= tommen entspricht. Unter der "schönen Gegend" und der "hübsch klingenden Musit" unserer Zeit herrscht eine traurige Berwandtschaft, deren Berbindungs= glied der finnige Gedanke ganz gewiß nicht ift, sondern jene schwapperige, nieder= trächtige Gemüthlichkeit, die sich vom Anblid der menschlichen Leiden in der Umgebung eigenfüchtig zurudwendet, um sich ein Privathimmelden im blauen Dunfte der Naturallgemeinheit zu miethen: Alles hören und sehen diese Bemüthlichen gern, nur nicht den wirklichen, unentstellten Menfchen, der mahnend am Ausgange ihrer Träume fteht. Gerade diefen müffen wir nun aber in den Bordergrund stellen!

sie nun an sich, an ihrer Gestalt, den Gliedern ihres Leibes, ben Zügen ihres Antlites, zu bewußtem, fünstlerischem Leben. Derfelbe Sinn, der den Bilbhauer leitete im Begreifen und Wiedergeben der menischlichen Gestalt, leitet den Darsteller nun im Behandeln und Gebahren seines wirklichen Körpers. Daffelbe Auge, bas den Hiftorienmaler in Zeichnung und Farbe, bei Anordnung der Gewänder und Aufstellung der Gruppen, das Schöne, Unmuthige und Charakteristische finden ließ, ordnet nun die Fülle wirklicher menschlicher Erscheinung. Bildhauer und Maler lösten vom griechischen Tragifer einst den Kothurn und die Maste ab, auf dem und unter welcher der wahre Mensch immer nur nach einer gewissen religiösen Konvention noch sich bewegte. Mit Recht haben beide bildende Rünfte diese lette Entstellung des reinen fünft: lerischen Menschen vernichtet, und so den tragischen Darsteller der Bukunft in Stein und auf Leinwand im Voraus gebildet. Wie fie ihn nach seiner unentstellten Wahrheit erfahen, sollen sie ihn nun in Wirklichkeit sich geben lassen, seine von ihnen gewissermaßen beschriebene Geftalt leibhaftig zur bewegungsvollen Darstellung bringen.

So wird die Täuschung der bildenden Kunst zur Wahrheit im Drama: dem Tänzer, dem Mimiker, reicht der bildende Künstler die Hand, um in ihm selbst aufzugehen, selbst Tänzer und Mimiker zu sein. — So weit es irgend in seiner Fähigkeit liegt, wird dieser den inneren Menschen, sein Fühlen und Wollen, an das Auge mitzutheilen haben. In vollster Breite und Tiese gehört ihm der scenische Raum zur plastischen Kundgebung seiner Gestalt und seiner Bewegung, als Einzelner oder im Verein mit den Genossen der Darstellung. Wo sein Vermögen aber endet, wo die Fülle seines Wollens und Fühlens zur Entäußerung des inneren Menschen durch die Sprache ihn hindrängt, da wird das Wort seine deutlich bewußte Ubsicht künden: er wird zum Dichter, und um Dichter zu sein, Tonkünstler und Dichter ist er aber

Eines und Dasselbe, nichts Anderes als darstellender, künst= lerischer Mensch, der sich nach der höchsten Fülle seiner Fähigkeiten an die höchste Empfängnißkraft mittheilt.

In ihm, dem unmittelbaren Darsteller, vereinigen sich die drei Schwesterkunfte zu einer gemeinsamen Wirksamkeit, bei welcher bie höchste Fähigkeit jeder einzelnen zu ihrer höchsten Entfaltung kommt. Indem sie gemeinsam wirken, gewinnt jede von ihnen das Bermögen, gerade Das sein und leiften zu können, mas fie ihrem eigenthümlichsten Wesen nach zu sein und zu leiften verlangen. Da= durch, daß jede da, wo ihr Vermögen endet, in die andere, von ba ab vermögende, aufgehen kann, bewahrt sie sich rein, frei und selbständig als das, mas fie ift. Der mimische Tänzer mird seines Unvermögens ledig, sobald er singen und sprechen kann; die Schöpfungen ber Tonkunst gewinnen allverständigende Deutung burch den Mimiker wie durch das gedichtete Wort, und zwar ganz in dem Maaße, als sie selbst in der Bewegung des Mimikers und dem Worte bes Dichters aufzugehen vermag. Der Dichter aber wird wahrhaft erst Mensch durch sein Übergehen in das Fleisch und Blut des Dar= ft ellers; weift er jeder fünstlerischen Erscheinung die fie alle bindende, und zu einem gemeinsamen Ziele hinleitende Absicht an, so wird diese Absicht aus einem Wollen zum Können erst dadurch, daß eben dieses dichterische Wollen im Rönnen der Darstellung untergeht.

Nicht eine reich entwickelte Fähigkeit der einzelnen Künste wird in dem Gesammtkunstwerke der Zukunst unbenützt verbleiben, gerade in ihm erst wird sie zur vollen Geltung gelangen. So wird namentslich auch die in der Instrumentalmusik so eigenthümlich mannigsaltig entwickelte Tonkunst nach ihrem reichsten Bermögen in diesem Kunstwerke sich entsalten können, ja sie wird die mimische Tanzkunst wiederum zu ganz neuen Ersindungen anregen, wie nicht minder den Athem der Dichtkunst zu ungeahnter Fülle ausdehnen. In ihrer Sinsamkeit

hat die Musik sich aber ein Organ gebildet, welches des unermeß= lichsten Ausdruckes fähig ist, und dieß ist bas Orchester. Die Ton= sprache Beethoven's, durch das Orchester in das Drama eingeführt, ist ein ganz neues Moment für das dramatische Kunstwerk. Vermögen die Architektur und namentlich die scenische Landschaftsmalerei den darstellenden dramatischen Rünftler in die Umgebung der physischen Natur zu ftellen, und ihm aus dem unerschöpflichen Borne natürlicher Erscheinung einen immer reichen und beziehungsvollen hintergrund zu geben, — so ist im Orchester, diesem lebenvollen Körper unermeglich mannigfaltiger Sarmonie, bem barftellenden individuellen Menschen ein unversiegbarer Quell gleichsam fünstlerisch menschlichen Naturelementes zur Unterlage gegeben. Das Orchester ift, so zu sagen, der Boden unendlichen, allgemeinsamen Gefühles, aus dem das individuelle Ge= fühl des einzelnen Darstellers zur höchsten Fülle herauszumachsen vermag: es löft den ftarren, unbeweglichen Boden der wirklichen Scene gewissermaßen in eine fluffigweich nachgiebige, eindruckempfängliche, ätherische Fläche auf, beren ungemessener Grund das Meer des Ge= fühles selbst ift. So gleicht das Orchester der Er de, die dem Antäos, sobald er sie mit seinen Füßen berührte, neue unsterbliche Lebenskraft gab. Seinem Wesen nach vollkommen der scenischen Naturumgebung bes Darstellers entgegengesett, und defhalb als Lokalität sehr richtig auch außerhalb des scenischen Rahmens in den vertieften Vordergrund gestellt, macht es zugleich aber den vollkommen ergänzenden Abschluß dieser scenischen Umgebung des Darstellers aus, indem es das uner= schöpfliche physische Naturelement zu dem nicht minder unerschöpf= lichen fünstlerisch menschlichen Gefühlselemente erweitert, das ver= einigt ben Darsteller wie mit dem atmosphärischen Ringe des Natur= und Runftelementes umschließt, in welchem er sich, gleich dem Simmels= förper, in höchster Fülle sicher bewegt, und aus welchem er zugleich nach allen Seiten hin seine Gefühle und Anschauungen, bis in bas Unendlichste erweitert, gleichsam in die ungemeffensten Fernen, wie der Himmelskörper seine Lichtstrahlen, zu entsenden vermag.

So, im wechselvollen Reigen sich ergänzend, werden die vereinigten Schwesterkünste bald gemeinsam, bald zu zweien, bald einzeln, je nach Bedürfniß der einzig Maaß und Absicht gebenden dramatischen Handlung, sich zeigen und geltend machen. Bald wird die plastische Mimik dem leidenschaftslosen Erwägen des Gedankens lauschen; bald der Wille des entschlossenen Gedankens sich in den unmittelbaren Ausdruck der Gebärde ergießen; bald die Tonkunft die Strömung des Gefühles, die Schauer der Ergriffenheit allein auszusprechen haben; bald aber werden in gemeinsamer Umschlingung alle drei den Willen bes Drama's zur unmittelbaren, könnenden That erheben. Denn Eines giebt es für fie alle, die hier vereinigten Runftarten, mas fie wollen muffen, um im Können frei zu werden, und das ift eben das Drama: auf die Erreichung der Absicht des Drama's muß es ihnen daher allen ankommen. Sind sie sich dieser Absicht bewußt, richten sie allen ihren Willen nur auf deren Ausführung, so erhalten sie auch die Kraft', nach jeder Seite hin die egoistischen Schöflinge ihres be= sonderen Wesens von ihrem eigenen Stamme abzuschneiben, damit ber Baum nicht gestaltlos nach jeder Richtung hin, sondern zu dem stolzen Wipfel der Afte, Zweige und Blätter, zu seiner Krone aufwachse.

Die Natur des Menschen, wie jeder Kunstart, ist an sich überreich und mannigsaltig: nur Eines aber ist die Seele jedes Einzelnen, sein nothwendigster Trieb, sein bedürfnißkräftigster Drang. Ist
dieses Sine von ihm als sein Grundwesen erkannt, so vermag er, zu
Gunsten der unerläßlichen Erreichung dieses Sinen, jedem schwächeren,
untergeordneten Gelüste, jedem unkräftigen Sehnen zu wehren, dessen
Befriedigung ihn am Erlangen des Sinen hindern könnte. Nur der
Unfähige, Schwache, kennt kein nothwendigstes, stärkstes Seelenverlangen in sich: bei ihm überwiegt jeden Augenblick das zufällige, von
außen gelegentlich angeregte Gelüsten, das er, eben weil es nur ein
Gelüsten ist, nie zu stillen vermag, und daher, von Sinem zum Anderen
willkürlich hin und her geschleudert, selbst nie zum wirklichen Ge=

nießen gelangt. Hat dieser Bedürfnißlose aber die Macht, die Befriedigung zufälliger Gelüste hartnäckig zu verfolgen, so entstehen eben die scheußlichen, naturwidrigen Erscheinungen im Leben und in der Kunst, die uns als Auswüchse wahnsinnigen egoistischen Treibens, als mordlustige Wollust des Despoten, oder als geile moderne Opernmusik, mit so unsäglichem Ekel erfüllen. Erkennt der Einzelne aber ein starkes Verlangen in sich, einen Drang, der alles übrige Sehnen in ihm zurücktreibt, also den nothwendigen inneren Trieb, der seine Seele, sein Wesen ausmacht, und setzt er alle seine Krast daran, diesen zu befriedigen, so erhebt er auch seine Krast, wie seine eigenthümlichste Fähigkeit, zu der Stärke und Höhe, die ihm irgend erreichbar sind.

Der einzelne Mensch kann aber bei voller Gesundheit des Leibes, Bergens und Verstandes kein höheres Bedürfniß empfinden, als das, welches allen ihm Gleichgearteten gemeinsam ift; benn es kann zugleich, als ein wahres Bedürfniß, nur ein folches sein, welches er in ber Gemeinsamkeit allein zu befriedigen vermag. Das nothwendigste und ftärkste Bedürfnig bes vollkommenen künftlerischen Menschen ift aber, sich selbst, in der höchsten Kulle seines Wesens, der vollsten Gemein= samkeit mitzutheilen, und dieß erreicht er mit nothwendigem allge= meinen Verständniß nur im Drama. Im Drama erweitert er sein besonderes Wesen durch Darstellung einer individuellen Persönlichkeit, die er nicht selbst ist, zum allgemein menschlichen Wesen. Er muß vollständig aus sich herausgehen, um eine ihm fremde Persönlichkeit nach ihrem eigenen Wesen so vollständig zu erfassen, als es nöthig ist, um sie darstellen zu können; er gelangt hierzu nur, wenn er dieses eine Individuum in seiner Berührung, Durchdringung und Ergan= zung mit anderen und durch andere Individualitäten, also auch das Wesen dieser anderen Individualitäten selbst, so genau erforscht, so Iebhaft wahrnimmt, daß es ihm möglich ift, diese Berührung, Durch= bringung und Ergänzung an seinem eigenen Wesen sympathetisch inne zu werden; und der vollkommene künstlerische Darsteller ist daher der zum Wesen der Gattung erweiterte einzelne Mensch nach der

höchsten Fülle seines eigenen besonderen Wesens. Der Raum, in dem sich dieser wundervolle Prozeß bewerkstelligt, ist aber die thea = tralische Bühne; das künstlerische Gesammtwerk, welches er zu Tage fördert, das Drama. Um in diesem einen höchsten Kunst= werke sein besonderes Wesen zur höchsten Blüthe seines Inhaltes zu treiben, hat aber der einzelne Künstler, wie die einzelne Kunstart, jede willkürliche egoistische Neigung zu unzeitiger, dem Ganzen un= dienlicher, Ausbreitung in sich zurückzudrängen, um desto kräftiger zur Erreichung der höchsten gemeinsamen Absicht mitwirken zu können, die ohne das Einzelne, wie ohne zeitweise Beschränkung des Einzelnen, wiederum gar nicht zu verwirklichen ist.

Diese Absicht, die des Drama's, ist aber zugleich die einzige wahrhaft künstlerische Absicht, die überhaupt auch nur verwirklicht werden kann; was von ihr abliegt, muß sich nothwendig in das Meer des Unbestimmten, Unverständlichen, Unfreien, verlieren. Diese Absicht erreicht aber nicht eine Kunstart für sich allein\*), son=

<sup>\*)</sup> Der moderne Schauspielbichter wird sich am schwersten geneigt fühlen zuzugestehen, daß anch feiner Runftart, der Dicht funft, bas Drama nicht allein augehören sollte; namentlich wird er sich nicht überwinden können, es mit dem Tondichter theilen zu follen, nämlich, wie er meint, das Schauspiel in die Oper ausgeben zu lassen. Gehr richtig wird, so lange die Oper besteht, das Schauspiel bestehen muffen, und ebenso gut auch die Pantomime; so lange ein Streit hierüber benkbar ift, bleibt aber auch das Drama der Zu= funft selbst undentbar. Liegt der Zweisel von Seiten des Dichters jedoch tiefer, und hestet er sich baran, bag es ihn nicht begreiflich bunkt, wie ber Befang gang und für alle Fälle die Stelle des regitirten Dialoges einnehmen folle, fo ist ihm zu entgegnen, baß er sich nach zwei Seiten hin über den Charafter des Runftwerfes der Zufunft noch nicht flar geworden ift. Erstens ermißt er nicht, daß in diesem Kunftwerke die Musik burchaus eine andere Stellung zu erhalten hat, als in der modernen Oper: daß sie nur da, wo sie die vermögendste ift, in voller Breite sich zu entfalten, dagegen aber überall, wo z. B. die dramatische Eprache das Nothwendigste ift, sich dieser vollkemmen unterzu= ordnen hat; daß aber gerade die Musik die Fähigkeit besitzt, ohne gänzlich zu schweigen, dem gedankenvollen Elemente ber Sprache sich so unmerklich augn= schmiegen, daß sie diese fast allein gewähren läßt, während sie dennoch sie unter= ftutt. Erkennt dieß der Dichter an, fo hat er zweitens nun einzuschen, daß Gedanken und Situationen, denen auch die leiseste und zurückhaltenoste Unter-

bern nur alle gemeinsam, und daher ist das allgemeinste Kunstwerk zugleich das einzig wirkliche, freie, d. h. das allgemein verständliche Kunstwerk.

stützung der Musik noch zudringlich und lästig erscheinen müßte, nur dem Geiste unseres modernen Schauspieles entnommen sein könnten, der in dem Runstwerke der Zukunst ganz und gar keinen Raum zum Athmen mehr sinden wird. Der Mensch, der im Drama der Zukunst sich darstellen wird, hat mit dem prosaisch intrignanten, staatsmodegesetzlichen Wirrwarr, den unsere moderenen Dichter in einem Schauspiele auf das Umständlichste zu wirren und zu entwirren haben, durchaus nichts mehr zu thun: sein naturgesetzliches Handeln und Reden ist: Ja, ja! und Nein, nein! wogegen alles Weitere von übel, d. h. modern, überstüssig ist.

## Der Künstler der Bukunft.

aben wir in allgemeinen Zügen das Wefen des Kunstwerkes an= gedeutet, in welchem alle Rünfte zu ihrer Erlösung durch allgemeinstes Verständniß aufzugehen haben, so fragt es sich nun, welche die Lebensbedingungen sein muffen, die dieses Runftwerk und diese Erlöfung als nothwendig hervorrufen können. Wird es die verständniß= bedürftige und nach Berständniß ringende moderne Runft für sich, aus eigenem Ermessen und Vorausbedacht, nach willfürlicher Wahl der Mittel und mit überlegter Festsetzung des Modus der als noth= wendig erkannten Bereinigung, vermögen? Wird sie eine konsti= tutionelle Charte oftrogiren fonnen, um zur Berständigung mit ber sogenannten Unbildung des Volkes zu gelangen? Und wenn fie dieß über sich bringt, wird diese Berständigung durch diese Konstitution wirklich ermöglicht werden? Kann die Kulturkunst von ihrem abstrakten Standpunkte aus in das Leben dringen, oder muß nicht vielmehr das Leben in die Kunft dringen, — das Leben aus fich heraus die ihm allein entsprechende Kunft erzeugen, in ihr auf = gehen, - statt daß die Runft (wohlverstanden: die Rulturkunft, die außerhalb des Lebens entstandene) aus sich das Leben er= zeuge und in ihm aufgehe?

Verständigen wir uns zuerst darüber, wen wir uns unter dem Schöpfer des Kunstwerkes der Zukunft zu denken haben, um von ihm aus auf die Lebensbedingungen zu schließen, die ihn und sein Kunstwerk entstehen lassen können.

Wer also wird der Künstler der Zukunft sein?
Dhne Zweifel der Dichter\*).
Wer aber wird der Dichter sein?
Unstreitig der Darsteller.
Wer wird jedoch wiederum der Darsteller sein?
Nothwendig die Genossenschaft aller Künstler.

Um Darsteller und Dichter naturgemäß entstehen zu sehen, stellen wir uns zuvörderst die künstlerische Genossenschaft der Zukunft vor, und zwar nicht nach willkürlichen Annahmen, sondern nach der nothewendigen Folgerichtigkeit, mit der wir von dem Kunstwerke selbst auf diejenigen künstlerischen Organe weiter zu schließen haben, die es seinem Wesen nach einzig in das Leben rufen können.

Das Kunstwerk der Zukunft ist ein gemeinsames, und nur aus einem gemeinsamen Berlangen kann es hervorgehen. Dieses Ver=langen, das wir bisher nur, als der Wesenheit der einzelnen Kunst=arten nothwendig eigen, theoretisch dargestellt haben, ist prak=tisch nur in der Genossenschaft aller Künstler denkbar, und die Vereinigung aller Künstler nach Zeit und Ort, und zu ein em bestimmten Zwecke, bildet diese Genossenschaft. Dieser bestimmte Zweck ist das Drama, zu dem sie sich Alle vereinigen, um in der Betheiligung an ihm ihre besondere Kunstart zu der höchsten Fülle ihres Wesens zu entfalten, in dieser Entfaltung sich gemeinschaftlich alle zu durchdringen, und als Frucht dieser Durchdringung

<sup>\*)</sup> Den Ton dichter sei es uns gestattet als im Eprachdichter mit inbegriffen anzusehen, — ob persönlich oder genossenschaftlich, das gilt hier gleich.

eben das lebendige, sinnlich gegenwärtige Drama zu erzeugen. Das, was Allen ihre Theilnahme ermöglicht, ja was sie nothwendig macht und was ohne diese Theilnahme gar nicht zur Erscheinung gelangen könnte, ist aber der eigentliche Kern des Drama's, die dramatische Handlung.

Die bramatische Handlung ift, als innerlichste Bedingung bes Drama's, zugleich dasjenige Moment im ganzen Kunstwerk, welches das allgemeinste Verständniß besselben versichert. Unmittelbar dem (vergangenen oder gegenwärtigen) Leben entnommen, bildet sie gerade in dem Maake das verständnikgebende Band mit dem Leben. als sie der Wahrheit des Lebens am getreuesten entspricht, das Berlangen deffelben nach seinem Verständnisse am geeignetsten befriedigt. Die bramatische Handlung ist somit ber Zweig vom Baume bes Lebens, der unbewußt und unwillfürlich diesem entwachsen, nach den Gesetzen des Lebens geblüht hat und verblüht ist, nun aber, von ihm abgelöft, in den Boden der Runft gepflanzt wird, um zu neuem, schönerem, unvergänglichem Leben aus ihm zu dem üppigen Baume zu erwachsen, der dem Baume des wirklichen Lebens seiner inneren, nothwendigen Kraft und Wahrheit nach vollkommen gleicht, bem Leben selbst gegenständlich geworden, diesem sein eigenes Wesen aber zur Anschauung bringt, das Unbewußtsein in ihm zum Bewußt= sein von sich erhebt.

In der dramatischen Handlung stellt sich daher die Nothwendig= feit des Kunstwerkes dar; ohne sie, oder ohne irgend welchen Bezug auf sie, ist alles Kunstgestalten willkürlich, unnöthig, zufällig, unverständlich. Der nächste und wahrhaftigste Kunsttrieb offenbart sich nur in dem Drange aus dem Leben heraus in das Kunstwerk, denn es ist der Drang, das Unbewußte, Unwillkürliche im Leben sich als nothewendig zum Verständniß und zur Anerkennung zu bringen. Der Drang nach Verständigung setzt aber Gemeinsamkeit voraus: der Egoist hat sich mit Niemand zu verständigen. Nur aus einem gemeinsamen Leben kann daher der Drang nach verständnißgebender Richard Wagner, Ges. Schristen III.

Vergegenständlichung dieses Lebens im Runftwerke hervorgeben; nur die Gemeinsamkeit der Künstler kann ihn aussprechen, nur gemein= schaftlich können diese ihn befriedigen. Er befriedigt sich aber nur in der getreuen Darstellung einer dem Leben entnommenen Handlung: zur fünstlerischen Darstellung geeignet kann nur eine solche Handlung sein, die im Leben bereits zum Abschlusse gekommen ist, über die als reine Thatsache kein Zweifel mehr vorhanden ift, von der willfürliche Unnahmen über ihren nur möglichen Abschluß nicht mehr sich bilden fönnen. Erst an dem im Leben Bollendeten vermögen wir die Noth= wendigkeit seiner Erscheinung zu fassen, den Zusammenhang seiner einzelnen Momente zu begreifen : eine Handlung ist aber erst vollendet, wenn der Mensch, von dem diese Handlung vollbracht murde, der im Mittelpunkt einer Begebenheit stand, die er als fühlende, denkende und wollende Person, nach seinem nothwendigen Wesen leitete, will= fürlichen Unnahmen über sein mögliches Thun ebenfalls nicht mehr unterworfen ist; diesen unterworfen ist aber ein Mensch, so lange er lebt: erst mit seinem Tode ift er von dieser Unterworfenheit befreit, benn wir wissen nun Alles, was er that und was er war. Diejenige Sandlung muß der dramatischen Runft als geeignetster und würdigfter Gegenstand der Darstellung erscheinen, die mit dem Leben der fie beftimmenden Sauptperson zugleich abschließt, deren Abschluß in Wahr= heit kein anderer ift, als der Abschluß des Lebens dieses Menschen selbst. Nur die Handlung ist eine vollkommen wahrhafte und ihre Nothwendigkeit uns flar darthuende, an deren Bollbringung ein Mensch die ganze Kraft seines Wesens setzte, die ihm so nothwendig und un= erläßlich war, daß er mit der ganzen Kraft seines Wesens in ihr auf= gehen mußte. Davon überzeugt er uns auf das Unwiderleglichste aber nur dadurch, daß er in der Geltendmachung der Kraft seines Wesens wirklich perfonlich unterging, sein personliches Dasein um der entäußerten Nothwendigkeit seines Wesens willen wirklich aufhob; daß er die Wahrheit seines Wesens nicht nur in seinem Sandeln allein, — mas uns, so lange er handelt, noch willfürlich erscheinen

barf —, sondern mit dem vollbrachten Opfer seiner Persönlichkeit zu Gunsten dieses nothwendigen Handelns, uns bezeugt. Die letzte, vollsständigste Entäußerung seines persönlichen Egoismus', die Darlegung seines vollkommenen Aufgehens in die Allgemeinheit, giebt uns ein Mensch nur mit seinem Tode kund, und zwar nicht mit seinem zusfälligen, sondern seinem nothwendigen, dem durch sein Handeln aus der Fülle seines Wesens bedingten Tode.

Die Feier eines folchen Tobes ist die würdigste, die von Menschen begangen werden kann. Sie erschließt uns nach dem, durch jenen Tod erkannten, Wesen dieses einen Menschen die Fülle des Inhaltes des menschlichen Wesens überhaupt. Am vollkommensten versichern wir uns des Erkannten aber in der beswußtvollen Darstellung jenes Todes selbst, und, um ihn uns zu erklären, durch die Darstellung derjenigen Handlung, deren nothwensdiger Ubschluß jener Tod war. Nicht in den widerlichen Leichensciern, wie wir sie in unserer christlichsmodernen Lebensweise durch beziehungslose Gesänge und banale Kirchhofsreden begehen, sondern durch die künstellerische Wiederbelebung des Todten, durch lebensfreudige Wiederholung und Darstellung seiner Handlung und seines Todes im dramatischen Kunstwerke werden wir die Feier begehen, die uns Lebendige in der Liebe zu dem Geschiedenen hoch beglückt und sein Wesen zu dem unstrigen macht.

Künstlerschaft vorhanden, und kann nur der Gegenstand ein würdiger und den Drang zu seiner Darstellung rechtsertigender sein, der und gemeinschaftlich diesen Drang erweckt; so hat doch die Liebe, die allein als thätige und ermöglichende Kraft hierbei gedacht werden kann, ihren unergründlich tiesen Sitz in dem Herzen jedes Einzelnen, in welchem sie, nach der besonderen Eigenthümlichseit der Individua-lität dieses Einzelnen, wiederum zu besonderer treibender Kraft ge-langt. Diese besonders treibende Kraft der Liebe wird sich am drängendsten immer in dem Einzelnen kundgeben, der seinem Wesen

nach, überhaupt oder gerade in dieser bestimmten Periode seines Lebens, sich diesem einen bestimmten Selben am verwandtesten fühlt, durch Sympathie das Wefen dieses Helden sich am besondersten zu eigen macht, und feine fünstlerischen Fähigkeiten am geeignetsten dazu ermißt, gerade diesen Helden durch seine Darstellung für sich, seine Genoffen= schaft und die Gemeinsamkeit überhaupt, zu überzeugender Erinnerung wieder zu beleben. Die Macht der Individualität wird fich nie geltender machen als in der freien fünstlerischen Genoffenschaft, weil die Anregung zu gemeinsamen Entschlüssen gerade nur von Demjenigen ausgeben kann, in dem die Individualität so fräftig sich aus= spricht, daß sie zu gemeinfamen fre ien Entschlüssen zu bestimmen vermag. Diese Macht der Individualität wird gerade nur in den ganz besonderen, bestimmten Fällen auf die Genoffenschaft wirken können, wo sie wirklich, nicht erkünstelt, sich geltend zu machen weiß. Er= öffnet ein fünstlerischer Genosse seine Absicht, diesen einen Belden darzustellen, und begehrt er hierzu die, seine Absicht einzig ermöglichende, gemeinsame Mitwirkung der Genossenschaft, so wird er seinem Berlangen nicht eher entsprochen sehen, als bis es ihm gelungen ist, die Liebe und Begeisterung für fein Vorhaben zu erwecken, die ihn felbst beleben, und die er nur mitzutheilen vermag, wenn feiner Individualität die dem besonderen Gegenstande entsprechende Rraft zu eigen ist.

Hat der Künstler durch die Energie seiner Begeisterung seine Abssicht zu einer gemeinsamen erhoben, so ist von da an das künstellerische Unternehmen ebenfalls ein gemeinsames; wie aber die darzustellende dramatische Handlung ihren Mittelpunkt in dem Helden dieser Handlung hat, so behält das gemeinsame Kunstwerk auch seinen Mittelpunkt in dem Darsteller dieses Helden: seine Mitdarsteller und sonst Mitwirkenden verhalten sich im Kunstwerke zu ihm so, wie die mithandelnden Personen, — diesenigen also, an denen der Held als an den Gegenständen und Gegensätzen seines Wesens seine Handlung kundgab, — sowie die allgemeine menschliche und natür=

liche Umgebung, fich im Leben zu dem Helden verhielten, nur mit bem Unterschiede, daß vom darftellenden Selben mit Bewußtsein gestaltet und geordnet wird, was dem wirklichen Selden sich unwill= fürlich darstellte. Der Darsteller wird in seinem Drange nach fünstlerischer Reproduktion der Handlung somit Dichter. Er ordnet nach künftlerischem Maaße seine eigene Handlung, sowie alle leben= bigen gegenständlichen Beziehungen zu seiner Handlung. Aber nur in dem Grade erreicht er seine eigene Absicht, als er sie zu einer gemeinsamen erhoben hat, als jeder Einzelne in dieser gemeinsamen Ab= ficht aufzugeben verlangt, - genau also in dem Maake, in welchem er vor allem seine besondere persönliche Absicht selbst auch in der ge= meinsamen aufzugeben vermag, und so gewissermaßen im Runstwerke die Handlung des gefeierten Belben nicht nur darstellt, sondern fie moralisch durch sich selbst wiederholt, indem, er nämlich durch dieses Aufgeben seiner Personlichkeit beweist, daß er auch in seiner fünstlerischen Sandlung eine nothwendige, die ganze Indivi= dualität seines Wesens verzehrende Sandlung vollbringt \*).

<sup>\*)</sup> Wie wir hierbei das tragische Element des Annstwerkes der Zukunft in seiner Entwickelung aus dem Leben und durch die fünstlerische Genoffenschaft berührt haben, so dürsen wir auf das komische Element desselben durch Um= kehrung derjenigen Bedingungen schließen, welche das tragische als nothwendig zur Erscheinung brachten. Der Held der Romödie wird der umgekehrte Held der Tragodie sein: wie dieser als Kommunist, d. h. als Einzelner, der durch die Rraft seines Wesens aus innerer, freier Nothwendigkeit in der Allgemeinheit aufgeht, fich unwillfürlich nur auf seine Umgebung und Gegenfatze bezog, so wird jener als Egoift, als Feind der Allgemeinheit, fich dieser zu entziehen oder fie willfürlich auf fich allein zu beziehen streben, in diesem Streben aber von der Allgemeinheit in den mannigfaltigsten und abwechselnoften Gestalten be= tämpit, gedrängt und endlich besiegt werden. Der Egoist wird gezwungen in die Allgemeinheit aufgehen, diese daher die eigentliche handelude, vielfache Perfon fein, die dem immer handeln wollenden, nie aber tonnenden, Egoisten so lange als willkürlich wechselnder Zufall erscheint, bis sie im gedrängtesten Rreise ihn umschließt, und er, ohne Luft zum weiteren eigensüchtigen Athmen, feine letzte Rettung endlich nur in der unbedingtesten Anerkennung ihrer Roth= wendigkeit ersieht. Die klinftlerische Genossenschaft, als Repräsentant der Allgemeinheit, wird somit in der Komödie einen noch unmittelbareren Antheil an der Dichtung selbst haben, als in der Tragödie.

Die freie fünstlerische Genoffenschaft ift baher ber Grund und die Bedingung des Kunstwerkes selbst. Aus ihr geht der Darfteller hervor, der in der Begeisterung an diesem einen, seiner Individualität besonders entsprechenden Helden, sich bis zum Dichter, zum fünstlerischen Gefetgeber der Genoffenschaft erhebt, um von dieser Sohe vollkommen wieder in die Genoffenschaft aufzu= gehen. Das Wirken dieses Gesetzgebers ist daher immer nur ein perio bifches, bas nur auf ben einen besonderen, von ihm aus seiner Individualität angeregten, und jum gemeinsamen fünstlerischen Gegen= stand erhobenen Fall sich zu erstrecken hat; es ist daher keinesweges ein auf alle Fälle sich ausdehnendes. Die Diktatur bes bichterischen Darstellers ist naturgemäß zugleich mit der Erreichung seiner Absicht zu Ende, eben dieser Absicht, die er zu einer gemeinsamen erhoben hatte und in die er aufging, sobald sie als eine gemeinsame sich der Gemeinsamkeit mittheilte. Jeder einzelne Genosse vermag sich zur Ausübung dieser Diktatur zu erheben, wenn er eine besondere, seiner Individualität in dem Maaße entsprechende Absicht kundzugeben hat, daß er sie zu einer gemeinschaftlichen zu erheben vermag; benn in berjenigen fünstlerischen Genoffenschaft, die zu keinem anderen Zwecke, als zu dem der Befriedigung gemeinschaftlichen Kunftdranges sich ver= einigt, kann unmöglich je etwas Anderes zu maaßgebender, gesetzlicher Beftimmung gelangen, als das, mas die gemeinschaftliche Befriedigung herbeiführt, also die Kunst selbst und die Gesetze, welche, in der Ver= einigung des Individuellen mit dem Allgemeinen, ihre vollkommensten Erscheinungen ermöglichen. -

In der gemeinschaftlichen Vereinigung der Menschen der Zukunft werden dieselben Gesetze innerer Nothwendigkeit einzig als bestimmend sich geltend machen. Eine natürliche, nicht gewaltsame, Vereinigung einer größeren oder geringeren Anzahl von Menschen kann nur durch ein, diesen Menschen gemeinsames Bedürfniß hervorgerusen werden. Die Befriedigung dieses Bedürfnisses ist der alleinige Zweck der gemeinschaftlichen Unternehmung: nach diesem Zwecke richten sich die

Sandlungen jedes Ginzelnen, so lange bas gemeinsame Bedürfniß zu= gleich das ftarkste ihm selbst eigene ift; und dieser Zweck giebt bann gang von selbst die Gesetze für das gemeinschaftliche Sandeln ab. Diese Gesetze sind nämlich selbst nicht Anderes, als die zur Erreichung bes Zweckes dienlichsten Mittel. Das Erkennen der zweckbienlichsten Mittel ist Demjenigen versagt, der zu diesem Zwecke durch kein mahres nothwendiges Bedürfniß gedrängt wird: da wo dieß aber vorhanden ist, entspringt das richtigste Erkennen dieser Mittel aus der Kraft des Bedürfnisses gang von selbst, und namentlich eben durch die Ge= meinsamkeit dieses Bedürfnisses. Natürliche Vereinigungen haben daher auch gerade nur so lange einen natürlichen Bestand, als das ihnen zu Grunde liegende Bedürfniß ein gemeinsames und feine Befriedigung eine noch zu erstrebende ist: ist der Zweck erreicht, so ist diese Bereinigung, mit dem Bedürfnisse, das sie hervorrief, gelöst, und erst aus neu entstehenden Bedürfnissen entstehen auch wieder neue Bereinigungen Derjenigen, benen wiederum diese neuen Bedürfnisse gemeinsam sind. Unsere modernen Staaten sind insofern die un= natürlichsten Vereinigungen der Menschen, weil sie, an und für sich nur durch äußere Willfür, z. B. dynastische Familieninteressen, ent= standen, eine gewisse Anzahl von Menschen ein= für allemal zu einem Zwecke zusammenspannen, der einem ihnen gemeinsamen Bedürfnisse entweder nie entsprochen hat, oder unter der Veränderung der Zeiten ihnen Allen doch keinesweges mehr gemeinsam ift. — Alle Menschen haben nur ein gemeinschaftliches Bedürfniß, welches jedoch nur seinem allgemeinsten Inhalte nach ihnen gleichmäßig inne wohnt: das ist das Bedürfniß zu leben und glücklich zu fein. hierin liegt das natürliche Band aller Menschen; ein Bedürfniß, dem die reiche Natur der Erde vollkommen zu entsprechen vermag. Die besonderen Bedürfnisse, wie sie nach Zeit, Drt und Individualität sich kundgeben und steigern, können in dem vernünftigen Zustande der zufünftigen Menschheit allein die Grundlage der besonderen Bereinigungen abgeben, welche in ihrer Totalität die Gemeinschaft aller Menschen

ausmachen. Diefe Vereinigungen werden gerade so wechseln, neu sich gestalten, sich lösen und wiederum knüpfen, als die Bedürfnisse wechseln und wiederkehren; sie werden von Dauer sein, wo sie materiellerer Art find, auf den gemeinschaftlichen Grund und Boden sich beziehen, und überhaupt den Verkehr der Menschen in so weit betreffen, als dieser aus gewissen, fich gleichbleibenden, örtlichen Bestimmungen als nothwendig erwächst; sie werden sich aber immer neu gestalten, in immer mannigfaltigerem und regerem Wechsel sich kundgeben, je mehr fie aus allgemeineren höheren, geistigen Bedürfnissen hervorgeben. Der starren, nur durch äußeren Zwang erhaltenen, staatlichen Bereinigung unserer Zeit gegenüber, werden die freien Bereinigungen der Zukunft in ihrem flüffigen Wechsel bald in ungemeiner Aus= dehnung, bald in feinster naher Gliederung das zukünftige menschliche Leben felbst darftellen, dem der raftlose Wechsel mannigfaltigster Individualitäten unerschöpflich reichen Reiz gewährt, während das gegen= wärtige Leben \*) in seiner modisch-polizeilichen Ginförmigkeit das leider nur zu getreue Abbild des modernen Staates, mit seinen Ständen, Anstellungen, Standrechten, stehenden Beeren und was sonst noch Alles in ihm stehen möge — barstellt.

Reine Vereinigungen werden aber einen reicheren, ewig erfrischensberen Wechsel haben, als die künstlerischen, weil jede Individualität in ihnen, sobald sie sich dem Geiste der Gemeinsamkeit entsprechend zu geben weiß, durch sich und ihre gegenwärtig dargethane Absicht, zur Ermöglichung dieser einen Absicht, eine neue Vereinigung hervor-ruft, indem sie ihr besonderes Vedürsniß zu dem Bedürsnisse einer, soeden aus diesem Vedürsnisse entstehenden, Vereinigung erweitert. Jedes in das Leben tretende dramatische Kunstwerk wird somit das Werk einer neuen, vorher noch nie dagewesenen und so nie sich wiederholen-den, Vereinigung von Künstlern sein: ihre Vereinigung wird von dem Augenblicke an bestehen, wo der dichterische Darsteller des Helben

<sup>\*)</sup> Und namentlich auch unser modernes Theaterinstitut.

seine Absicht zur gemeinsamen der ihm nöthigen Genossenschaft erhob, und in dem Augenblicke wird sie aufgelöst sein, wo diese Absicht erereicht ist.

Auf diese Weise kann nichts starr und stehend in dieser künstlerischen Vereinigung werden: sie sindet nur zu diesem einen, heute
erreichten, Zwecke der Feier dieses einen bestimmten Helden statt, um
morgen unter ganz neuen Bedingungen, durch die begeisternde Absicht
eines ganz verschiedenen anderen Individuums, zu einer neuen Vereinigung zu werden, die ebenso unterschieden von der vorigen ist, als sie
nach den ganz besonderen Gesetzen ihr Werk zu Tage fördert,
die, als zweckbienlichste Mittel zur Verwirklichung der neu aufgenommenen
Absicht, sich ebensalls als neu und ganz so noch nie dagewesen
ergeben.

So und nicht anders muß die Künstlerschaft der Zukunst beschaffen sein, sobald sie eben kein anderer Zweck, als das Kunstewerk, vereinigt. Wer wird demnach aber der Künstler der Zustunst sein? Der Dichter? Der Darsteller? Der Musiker? Der Plastiker? — Sagen wir es kurz: das Bolk. Dasselbige Bolk, dem wir selbst heut' zu Tage das in unserer Ersinnerung lebende, von uns mit Entstellung nur nach gebildete, einzige wahre Kunstwerk, dem wir die Kunst übershaupt einzig verdanken.

Wenn wir Vergangenes, Vollbrachtes zusammenstellen, um uns von einem besonderen Gegenstande nach seiner allgemeinen Erscheinung in der Geschichte der Menschheit ein Bild darzustellen, so können wir mit Sicherheit die einzelnsten Züge desselben bezeichnen, — ja aus genauester Betrachtung solch' einzelnen Zuges erwächst uns oft das

sicherste Verständniß des Ganzen, das wir bei seiner verschwimmenden Allgemeinheit oft nur nach diesem einzelnen, besonderen Zuge erfassen muffen, um von ihm aus zu einer Vorstellung bes Allgemeinen zu gelangen, und es ift, wie in bem gegenwärtig uns vorgeführten Begenftande der Kunft, die Fülle genau sich darbietender Ginzelheiten fo groß, daß wir, um den Gegenstand nach seiner Allgemeinheit dar= zustellen, nur einen bestimmten Theil berfelben, eben ben, ber für unsere Anschauungsweise uns gerade am bezeichnendsten erscheint, in Betracht ziehen burfen, um uns in ihnen nicht zu verlieren, und so den größeren allgemeinen Zweck im Auge zu behalten. Gerade umgekehrt ist es ber Fall, wenn wir einen zukunftigen Zustand uns darftellen wollen; wir haben zu solchem Verfahren nur einen Maaß= stab, und der liegt gerade eben nicht in dem Raume der Zukunft, auf dem der Zustand sich gestalten soll, sondern in der Vergangenheit und Gegenwart, also da, wo alle die Bedingungen noch lebendig vorhanden find, welche den ersehnten zukünftigen Zustand heute eben noch unmöglich machen, und gerade sein volles Gegentheil nothwendig erscheinen lassen. Die Kraft bes Bedürfnisses brängt uns zu einer nur ganz allgemeinen Vorstellung hin, wie wir sie nicht bloß mit dem Wunsche des Herzens, sondern vielmehr nach einem nothwendigen Verstandesschlusse auf den Gegensatz zu dem heutigen, als schlecht er= fannten Zustande zu fassen haben. Alle einzelnen Büge \*) muffen aus dieser Vorstellung hinwegbleiben, weil sie nur nach willfürlichen Unnahmen als Bilber unserer Phantasie sich barstellen könnten und ihrem Wesen nach doch nur gerade dem heutigen Zustande entnommen

<sup>\*)</sup> Wer sich aus seiner Besangenheit in dem trivialen, unnatürlichen Wesen unserer modernen Kunstzustände durchaus nicht zu erheben vermag, wird um dieser Einzelheiten willen die abgeschmacktesten Fragen auswersen, Zweiselkundgeben, nicht begreisen können und wollen; auf die tausend Möglichteiten von Zweiseln und Fragen dieser Art im Boraus etwa hier antworten zu sollen, wird Niemand von Demjenigen verlangen, der sich überhaupt nur dem den ken eden Künstler, nicht aber dem stumpssinnigen modernen Kunstindustriellen — möge dieser nun in Litteratur, Kritik oder Produktion machen — mittheilt.

sein, immer nur, wie sie den Gegebenheiten der Gegenwart entsprungen, sich uns darbieten dürften. Nur das Vollbrachte und Fertige können wir wissen; die lebenvolle Gestaltung der Zukunft kann unbestritten eben nur das Werk des Lebens selbst sein! Ist sie vollbracht, so werden wir mit einem Blicke klar begreisen, was heute wir nur nach Laune und Willkür unter dem unüberwindlichen Eindrucke der gegenwärtigen Verhältnisse uns vorgaukeln könnten.

Nichts ist verderblicher für das Glück der Menschen gewesen, als dieser mahnsinnige Gifer, das Leben der Zukunft durch gegenwärtig gegebene Gesetze zu ordnen: diese widerliche Sorge für die Zukunft, die in Wahrheit nur dem trübsinnigen absoluten Egoismus zu eigen ist, sucht im Grunde immer bloß zu erhalten, bas, mas mir heute gerade haben, für alle Lebenszeit uns zu versichern: sie hält bas Gigenthum, bas für alle Emigkeit niet = und nagelfest zu bannenbe Sigenthum, als den einzig würdigen Gegenstand menschlich thätiger Voraussicht fest, und sucht daher nach Möglichkeit das felbständige Lebensgebahren ber Zukunft zu beschränken, ben selbsigestaltenden Lebenstrieb ihr, als bofen, aufregenden Stachel, thunlichst gang auß= zureißen, um diefes Gigenthum als unversiegbaren, nach dem Natur= gesetz der Fünfprozent ewig sich neu erzeugenden und ergänzenden Stoff behaglichsten Räuens und Schlingens, vor jeder unbehutsamen Berührung zu schüten. Wie bei biefer großen modernen hauptstaats= forge ber Mensch für alle zukünftigen Zeiten als ein grundschwaches ober immer zu bemistrauendes Wesen gedacht wird, das einzig durch ein Eigenthum erhalten ober burch Gesetze auf ber rechten Bahn zu leiten sei, so ist uns auch in Bezug auf die Kunst und die Künstler nur das Runstinstitut die einzige Gemährleistung des Gedeihens Beider: ohne Akademien, Institutionen und Gesethücher scheint uns jeden Augenblick die Runft — so zu sagen — aus dem Leimen geben zu muffen; benn eine freie, selbstbestimmenbe Thätigkeit von Rünftlern ift uns gar nicht benkbar. Dieß hat seinen Grund aber nur darin, daß wir wirklich eben keine wahren Künstler, wie überhaupt keine wahren Menschen sind; und so wirft das Gefühl unserer eigenen, aber durch Feigheit und Schwäche gänzlich selbst verschuldeten, Unfähigkeit und Erbärmlichkeit uns in die ewige Sorge zurück, Gesetze für die Zukunft zu machen, durch deren gewaltsame Aufrechtshaltung wir im Grunde nur bezwecken, daß wir nie wahre Künstler, nie wahre Menschen werden.

So ift es. Wir sehen die Zukunft immer nur mit dem Auge ber Gegenwart, mit dem Ange, das alle Menschen der Zukunft immer nur nach dem Maage meffen kann, das es, als Maag ber gegenwärtigen Menschen, zum allgemein menschlichen Maaß überhaupt macht. Wenn wir schließlich mit Nothwendigkeit das Bolk als den Künftler der Zukunft erkannt haben, so sehen wir, dieser Entbeckung gegenüber, den intelligenten Rünftleregoismus der Gegen= wart in verachtungsvolles Staunen ausbrechen. Er vergift vollständig. daß in den Zeiten der geschlechtlich = nationalen Gemeinsamkeit, die der Erhebung des absoluten Egoismus jedes Einzelnen zur Religion vorangingen, und die unsere Historiker als die der ungeschichtlichen Mythe und Fabel bezeichnen, das Volk in Wahrheit bereits der einzige Dichter und Künftler mar; daß er allen Stoff und alle Form, wenn fie irgend gesundes Leben haben sollen, einzig diesem dichtenden und funsterfindenden Bolke entnehmen kann, — und erblickt das Bolk bagegen einzig nur in der Gestalt, in welcher er es aus der Gegen= wart vor sein kulturbebrilltes Auge stellt. Er glaubt von seinem erhabenen Standpunkte aus einzig feinen Gegenfat, die robe gemeine Masse, unter dem Bolke begreifen zu mussen; ihm steigen im Sin= blick auf das Bolk nur Bier= und Schnapsdünste in die Nase; er greift nach dem parfümirten Taschentuche, und fragt mit civilisirter Entrüftung: "was? Der Pobel foll uns fünftig im Runstmachen ablösen? Der Böbel, der uns nicht einmal versteht, wenn wir Runst schaffen? Aus der qualmigen Kneipe, aus der dampfenden Feldbüngergrube sollen uns die Gebilde der Schönheit und Runft aufsteigen?" -

Sehr richtig! Nicht aus ber schmutigen Grundlage Gurer heutigen Rultur, nicht aus dem widerlichen Bodensate Gurer modernen feinen Bilbung, nicht aus den Bedingungen, die Eurer modernen Civilisation die einzig denkbare Basis des Daseins geben, soll das Runftwerk ber Bukunft entstehen. Bedenkt aber, daß dieser Böbel keinesweges ein normales Produkt der wirklichen menschlichen Natur ist, sondern viel= mehr das künftliche Erzeugniß Eurer unnatürlichen Kultur; daß alle die Laster und Scheuflichkeiten, die Guch an diesem Böbel anwidern. nur die verzweiflungsvollen Gebärden des Kampfes find, den die wirkliche menschliche Natur gegen ihre grausame Unterdrückerin, die moderne Civilisation, führt, und das Abschreckende in diesen Gebärden feinesweges die mahre Miene der Natur, sondern vielmehr der Wider= schein der gleißnerischen Frate Eurer Staats= und Criminalkultur ift. Bedenkt ferner, daß da, wo ein Theil der staatlichen Gesellschaft nur überflüffige Runft und Litteratur treibt, ein anderer Theil noth= wendig nur den Schmut Eures unnüten Daseins zu tilgen hat; daß da, wo Schöngeisterei und Mode ein ganzes unnöthiges Leben erfüllen, Robbeit und Plumpheit die Grundzüge eines anderen, Guch nothwendigen, Lebens ausmachen muffen; daß da, wo der bedürfniß= lose Luxus seinen allesverzehrenden Seißhunger gewaltsam zu stillen sucht, das natürliche Bedürfniß auf der anderen Seite nur durch Plack und Noth, unter den entstellendsten Sorgen, fich mit dem Lurus zu= gleich befriedigen kann. So lange Ihr intelligenten Egoiften und egoistischen Feingebildeten in fünstlichem Dufte erblüht, muß es noth= wendig einen Stoff geben, aus deffen Lebenssafte Ihr Gure süglichen Parfums destillirt: und dieser Stoff, dem Ihr seinen natürlichen Wohl= geruch entzogen habt, ist nur dieser übelathmige Böbel, vor dessen Nähe es Cuch ekelt, und von dem Ihr Guch im Grunde einzig doch nur durch jenen Parfum unterscheidet, den Ihr seiner natürlichen Un= muth entpreßt habt. So lange ein großer Theil des Gesammtvolkes in Staats=, Gerichts= und Universitätsämtern in unnützester Ge= schäftigkeit kostbare Lebenskräfte vergeudet, muß allerdings ein

ebenso großer, wenn nicht noch größerer Theil desselben in überspanntester Nutthätigkeit mit seinen eigenen auch jene vergeudeten Lebenskräfte ersetzen helsen, und, — was das Allerschlimmste ist! — wenn somit in diesem unmäßig angespannten Theile des Bolkes das Nütliche, das nur Nutzenbringende, zur bewegenden Seele aller Thätigkeit geworden ist, so muß die widerliche Erscheinung sich herausstellen, daß der absolute Egoismus überallhin seine Lebensgesetze geltend macht, und aus Bürgers und Bauerpöbel Such wiederum mit häßlichster Grimasse angrinzt\*).

Weder Cuch noch diesen Böbel verstehen wir aber unter dem Volke: nur wenn weder dieser noch Ihr mehr vorhanden seid, können wir uns erst das Vorhandensein des Volkes vorstellen. Schon jett lebt das Volk überall da, wo Ihr und der Pöbel nicht seid, d. h. es lebt mitten unter Euch beiden, nur daß Ihr nichts von ihm wißt: wißt Ihr von ihm, so seid Ihr auch schon Bolk; denn von der Külle des Volkes kann man nicht wissen, ohne an ihr Theil zu haben. Der Höchstgebildete wie der Ungebildetste, der Wissendste wie der Un= wissendste, der Hochgestellteste wie der Niedriggestellteste, der im üppigen Schoofe des Luxus Aufgewachsene wie der aus dem unsauberen Nefte ber Armuth Emporgefrochene, der in gelehrter Berglosigkeit Aufer= zogene wie der in lafterhafter Rohheit Entwickelte, — sobald er einen Drang in sich fühlt und nährt, der ihn aus dem feigen Behagen an bem verbrecherischen Zusammenhange unserer gesellschaftlichen und staatlichen Zustände, oder aus der stumpfsinnigen Untergebung unter fie heraustreibt, — der ihn Efel an den schalen Freuden unserer unmenschlichen Rultur, ober haß gegen ein Nütlichkeitswesen, bas nur dem Bedürfniflosen, nicht aber dem Bedürftigen Nuten bringt, empfinden läßt, — der ihm Berachtung gegen den felbstgenüg= famen Unterwürfigen (diesen allerunwürdigsten Egoisten!) oder

<sup>\*)</sup> Es ist, als ob dem Versasser etwas von dem Charakter der neuesten Pariser "Gemeinde"= Vorgänge geahnt hätte. D. H.

Born gegen den übermüthigen Frevler an der menschlichen Natur eingiebt, - nur Derjenige also, der nicht aus diesem Zu= sammenhange des Hochmuthes und der Feigheit, der Unverschämt= heit und der Demuth, daher nicht aus dem staatsgesetlichen Rechte, das diesen Zusammenhang gewährleistet, sondern aus der Fülle und Tiefe ber mahren; nackten menschlichen Natur und bem unverjährbaren Rechte ihres absoluten Bedürfnisses die Kraft zum Widerstand, zur Empörung, zum Angriffe gegen den Bedränger dieser Natur schöpft, - ber beghalb widerstehen, sich empören und angreifen muß, und diese Nothwendigkeit offen und unzweifelhaft dadurch befennt, daß er jedes andere Leiden um ihretwillen zu ertragen und, wenn es gilt, sein Leben selbst zu opfern vermag, - nur der ge= hört jett zum Bolke, benn er und alle ihm Gleichen fühlen eine gemeinsame Noth. Diese Noth wird dem Volke die Herrschaft des Lebens geben, sie wird es zur einzigen Macht des Lebens erheben. Diese Noth trieb einst die Ifraeliten, da sie bereits zu stumpfen, schmutzigen Lastthieren geworden waren, durch das rothe Meer; und durch das rothe Meer muß auch uns die Noth treiben, sollen wir, von unserer Schmach gereinigt, nach dem gelobten Lande gelangen. Wir werden in ihm nicht ertrinken, es ist nur den Pharaonen dieser Welt verderblich, die schon einst mit Mann und Maus, mit Roß und Reiter, drin verschlungen wurden, — die übermüthigen, ftolzen Pharaonen, die da vergessen hatten, daß einst ein armer Sirten= sohn durch seinen klugen Rath sie und ihr Land vor dem Hunger= tode bewahrte! Das Volk, das außermählte Volk, zog aber un= versehrt durch das Meer nach dem Lande der Verheißung, das es erreichte, nachdem der Sand der Wüfte die letten Flecken knechtischen Schmutes von seinem Leibe gewaschen hatte. —

Da die armen Fraeliten mich einmal in das Gebiet der schönsten aller Dichtung, der ewig neuen, ewig wahren Volksdichtung geleitet haben, so will ich zum Abschiede noch den Inhalt einer herr= lichen Sage zur Deutung geben, die sich einst das rohe, uncivilisirte

Volk der alten Germanen, aus keinem anderen Grunde, als dem innerer Nothwendigkeit, gedichtet hat.

Wieland der Schmiedt schuf aus Luft und Freude an seinem Thun die kunftreichsten Geschmeide, herrliche Waffen scharf und schön. Da er am Meeresstrande badete, gewahrte er eine Schwanenjungfrau, die mit ihren Schwestern durch die Lüfte geflogen kam, ihr Schwanen= gewand ablegte, und ebenfalls in die Wellen des Meeres fich tauchte. Von heißer Liebe entbrannte Wieland; er fturzte fich in die Fluth. bekämpfte und gewann das wundervolle Weib. Liebe brach auch ihren Stok; in feliger Sorge für einander, lebten fie wonnig vereint. Einen Ring gab sie ihm: den möge er sie nie wiedergewinnen lassen; denn wie sie ihn liebe, sehne sie sich doch auch nach der alten Frei= heit, nach dem Fluge durch die Lüfte zu dem glücklichen Gilande ihrer Beimath, und zu diesem Fluge gabe der Ring ihr die Macht. Wieland schmiedete eine große Zahl von Ringen, dem des Schwanen= weibes gleich, und hing sie an einem Baste in seinem Hause auf: unter ihnen sollte sie den ihrigen nicht erkennen.

Von einer Fahrt kam er einst heim. Weh! Da war sein Haus zertrümmert, sein Weib aus ihm in weite Ferne entflogen!

Einen König Neiding gab es, der hatte viel von Wieland's Kunst gehört; ihn gelüstete es den Schmiedt zu fangen, daß er fortan ihm einzig Werke schaffen möge. Auch einen gültigen Vorwand fand er zu solcher Gewaltthat: das Goldgestein, daraus Wieland sein Geschmeid bildete, gehörte dem Grund und Boden Neiding's an, und so war Wieland's Kunst ein Naub am königlichen Sigenthume. — Er war nun in sein Haus gedrungen, übersiel ihn jetzt, band ihn und schleppte ihn mit sich fort.

Daheim an Neiding's Hofe sollte Wieland nun dem Könige allerhand Nützliches, Festes und Dauerhaftes schmieden: Geschirr,

Zeug und Waffen, mit denen der König sein Reich mehrte. Da Neiding zu solcher Arbeit dem Schmiedte die Bande lösen und ihm die freie Bewegung seines Leibes lassen mußte, so hatte er doch zu sorgen, wie er ihm die Flucht hindern möchte: und erfindungsvoll versiel er darauf, ihm die Fußsehnen zu durchschneiden, da er weislich erwog, daß der Schmiedt nicht die Füße, sondern nur die Hände zu seiner Arbeit gebrauchte.

So saß er nun da in seinem Jammer, der kunstreiche Wieland, der frohe Wunderschmiedt, gelähmt, hinter der Esse, an der er arbeiten mußte, seines Herrn Reichthum zu mehren; hinkend, verkrüppelt und häßlich, wenn er sich erhob! Wer mochte das Maaß seines Elendes ermessen, wenn er zurückbachte an seine Freiheit, an seine Kunst, — an sein schönes Weib! Wer die Größe seines Grimmes gegen diesen König, der ihm so ungeheure Schmach angethan!

Durch die Esse blickte er sehnend auf zu dem blauen Himmel, durch den die Schwanenmaid einst geflogen kam; diese Luft war ihr seliges Neich, durch das sie wonnig frei dahinschwebte, während er den Qualm und Dunst des Schmiedeheerdes zum Nuten Neiding's einathmen mußte! Der schmähliche, an sich selbst gekettete Mann, nie sollte er sein Weib wiedersinden können!

Ach! da er doch unselig sein soll auf immer, da ihm doch kein Trost, keine Freude mehr erblühen soll, — wenn er doch Eines wenigstens gewänne: Rache, Rache an diesem Neiding, der ihm aus niederträchtigem Eigennut in so endlosen Jammer gebracht hatte! Wenn es ihm möglich wäre, diesen Elenden mit seiner ganzen Brut zu vernichten! —

Furchtbaren Racheplänen sann er nach, Tag um Tag mehrte sich sein Elend, Tag um Tag wuchs das unabweisbare Berlangen nach Rache. — Wie wollte aber er, der hinkende Krüppel, sich zu dem Kampfe aufmachen, der seinen Peiniger verderben sollte? Ein gewagter kühner Schritt, und er stürzte zum Gespötte des Feindes schmachvoll zu Boden!

"D, du geliebtes fernes Weib! Hätte ich deine Flügel! Hätte ich beine Flügel, um, mich rächend, dem Elende mich entschwingen zu können!" —

Da schwang die Noth selbst ihre mächtigen Flügel in des gemarterten Wieland's Brust, und wehte Begeisterung in sein sinnen= des Hirn. Aus Noth, aus furchtbar allgewaltiger Noth, lernte der geknechtete Künstler ersinden, was noch keines Menschen Geist begriffen hatte. Wieland fand es, wie er sich Flügel schmiedete! Flügel, um kühn sich zu erheben zur Rache an seinem Beiniger, — Flügel, um weit hin sich zu schwingen zu dem seligen Eilande seines Weibes! —

Er that es, er vollbrachte es, was die höch ste Noth ihm eingegeben. Getragen von dem Werke seiner Kunst flog er auf zu der Höhe, von da herab er Neiding's Herz mit tödtlichem Geschosse traf, — schwang er in wonnig kühnem Fluge durch die Lüfte sich dahin, wo er die Geliebte seiner Jugend wiederfand. — —

Deinziges, herrliches Volk! Das hast Du gedich= tet, und Du selbst bist dieser Wieland! Schmiede Deine Flügel, und schwinge Dich auf!

# Wieland der Schmiedt,

als Drama entworfen.



## Personen:

Wieland, ber Schmiedt.
Eigel, der Schütz.
Helferich, der Arzt.
Schwanhilde.
Neiding, König der Niaren.
Bathilde, seine Tochter.
Gram, sein Marschall.

# Erster Akt.

(Mark Norweg, waldiger Userraum am Meere, im Vordergrunde zur Seite Wieland's Haus mit der Schmiede, welche frei davor steht.)

#### Erste Scene.

Wieland sitzt und schmiedet an einem goldenen Geschmeide; seine Brüder Eigel und Helferich lehnen neben ihm und sehen ihm zu. — Der Schmiedt singt zu seiner Arbeit, die soeben der Bollendung nahe ist; er wünscht seinem Geschmeide Kraft, den Frauen, die es tragen, in den Augen ihrer Liebsten immer neuen Reiz zu verleihen, denn: — "gesteht es nur, Reiz und Schönheit thut den Frauen noth, wollen sie die Männer an sich binden; ein kluger Mann sorgt darum wohl dafür, daß nie der Frau, die er immer lieben will, an Reiz es gebreche. Seht, wie ich für euch sorge: dieß Geschmeide schus sich euren Frauen. Zwei Spangen sind's, die theil' ich unter euch."

Eigel und Helferich sind erfreut, danken und loben ihren Bruder, und fragen, wie sie ihm erwidern sollen?

Wieland. "Schmied' ich aus Liebe nicht für euch? Für eure Frauen schaff' ich erst recht aus Liebe! Kein König darf mich heißen, was ich nur gerne thue. — Doch Eigel, rathe du, was ich für dich geschmiedet?"

Eigel. "Ein neues Werk? Fürwahr, du saßest lange einsam dort am Heerd; verhungert wärest du, hätt' ich mit Jagdbeute dich nicht versorgt! Nun sag', was schufest du so emsig?"

Wieland. "Schau' her, den Stahlbogen hier für dich, wenn du auf Jagen gehst!"

Eigel, entzückt, prüft den Bogen, und lobt ihn als den stärksten, schwungkräftigsten und schönstgeformten, den man je gewinnen könne-

Wieland. "So erleg' uns heute noch ein gutes Wild! In hehren Thaten sollst du einst ihn aber spannen. — Dir, Helserich, der du aus duftenden Kräutern den Heiltrank uns gewinnst, dir schuf ich dieß zierliche Gefäß aus Gold, daß du ihn darin verwahrst!"

Selferich erstaunt über die Schönheit des Fläschchens, und lobt, daß er nun den Seiltrank mit sich tragen könne.

Wieland. "Bald sollst du mächtig deine Kunst bewähren, benn bald soll sich blutiger Streit im Wikingenland erheben; gar manche Wunde heilst du dann den edlen Wikingssprossen! Noch einen Helden giebt es, den ich liebe; für den, seht, schuf ich dieses Schwert: das sollt ihr, theure Brüder, dem König Rothar bringen! Gegen die Neidinge soll er es schwingen, die Nordlands freie Mänener knechten!"

Die Brüder. "Was weißt du von Rothar?"

Wieland. "Wachilde, das holde Meerweib, das dem König Wifing einst unseren Bater gebar, die erschien mir dort aus den Wogen und gab mir Kunde. Gar viel hat sie mir vertraut, — von Wate, unserem Bater; wie die Küste uns zu freiem Sigen von Wiking ward bestimmt, wie Wiking's Söhne, die eine Königstochter ihm gebar, von Misgeschick gedrängt würden; wie aber. Nothar nun in Heldenkraft erblühe, und um ihn sich Alles schaare, was Neiding's wachsender Macht widerstehe. Dieß Alles meld' ich euch wohl heute Abend, beim traulichen Mahl!" —

Helferich. "So komm' mit und; die Sonne sank schon tief, und du hast dein Tagwerk doch wohl vollbracht: wer schuf so viel Wunderwerke als du?"

Gigel. "Zum heutigen Mahl erlege ich zuvor mit dem neuen Bogen noch ein edles Wild: dess' sollst du dich, Wieland, freuen!"

Helferich. "Auch sollst du uns geloben, nun bald ein Weib zu nehmen, daß unsere Liebessorge um dich sich mehren könne."

Wieland (hat aufmerksam nach dem Meere hingeblickt; jetzt ruft er plötzlich). "Seht ihr dort es durch die Lüfte fliegen?"

Eigel (der auch näher hinblickt). "Drei seltene Bögel, wie ich keine noch sah!"

Helferich. "Sie kommen näher!" -

Eigel. "Hei, fürwahr! Jungfrauen sind's, mit Schwanen= flügeln schweben sie durch die Lüfte!"

Helferich. "Nach Westen geht der eilende Flug!"

Wieland. "Mich dünkt, der Einen giebt die Gile Müh'; sie ist ermüdet!" —

Eigel. "Doch verschwunden sind sie nun; um die Waldecke ging der Flug."

Helferich (mit Eigel sich nach dem Vordergrunde wendend). "Woher die kamen, da blutete wohl mancher Held." —

Eigel. "Schildmädchen waren es sicher, im Nordland erhoben sie Streit." (Zu Wieland, der unverwandt noch nachblickt.) "Nun, Wie-land, komm'! Was starrst du in die Luft? Wo mein Auge nichts erspäht, da gewahrst du wahrlich nichts!"

Wieland (begeistert und traurig, tief aufseufzend). "Dh, könnt' ich fliegen! In den Lüften freit' ich ein Weib!" —

Helferich. "Komm' heim zum Mahl!"

Wieland (ohne sich umzuwenden). "Bereitet es wohl, ich folg' euch bald!" (Die Brüder gehen sort. — Wieland späht immer ausmerksam nach dem Meere.) "Ha, dort seh' ich die Eine niederschweben: — was der Schütze nicht sah, erkannte ich. — Sie ist matt — verwundet wohl: — sie vermag nicht im Fluge sich gegen den Wind zu halten! — Sie blieb zurück — sinkt immer tieser — der Wind drückt sie nach dem Wasser! — Sie ist ihrer nicht mächtig, schon taucht sie auf die Fluth! — Frisch, Wieland! In der Meereswoge erjagst du dir wohl dein Wild!" (Er springt in das Meer und schwinunt hastig von dannen. Nach einer Weile sieht man ihn wieder zurückschwimmen; er hält das Schwanen= mädchen mit dem einen Arme umsaßt, und erreicht mit ihr das User.)

## Zweite Scene.

Schwanhilde (wird ohnmächtig von Wieland an das Land gebracht; ihre Arme sind in mächtigen Schwanenflügeln verborgen, die matt und schlaff herabhängen). Wieland (legt sie an der Schmiede auf eine Moosbank nieder). Er gewahrt, daß sie unter dem linken Flügel verwundet ist, betrachtet

näher, und erkennt, daß die Flügel abzulösen sind, und wie er dieß vollbringen müsse; er löst vorsichtig die Flügel von Armen und Nacken, und erkennt mit Entzücken ein schönes, wohlgestaltetes Weib. So vermag er auch nun sicher zur Wunde zu gelangen; es ist ein Speerstich. Schnell entsinnt er sich des Heilmittels, das Helserich ihm für solche Wunden gegeben, und kommt mit einem Kraute wieder zurück; nachdem er ihr dieß auf die Wunde gelegt, verbindet er sie. Dann lauscht er ihrem Athem. Sie kommt allmählich zu sich, schlägt die Augen auf und erblicht Wieland. Sie erschrickt über ihren Aufenthalt, und wähnt sich in Neiding's Macht gefallen. Wieland beruhigt sie:

— er habe sie aus dem Meere gerettet und ihre Wunde geheilt; sie solle ihm darum nicht zürnen. — Sie fühlt sich der Flügel beraubt, machtlos in eines fremden Mannes Gewalt. "D Schwestern, liebe böse Schwestern! Weh, ihr ließet mich hilflos zurück! Wie soll ich die Mutter je wiedersinden!" Sie weint heftig.

Wieland tröstet sie: "Verließen dich die Schwestern, so sei nun in meinem Schutz; dich, holdes, seliges Weib, laß mich beschützen mit meinem Leben!" — Es gelingt ihm, sie zu beruhigen: er bittet sie zärtlich, sich zu schonen, daß die Wunde sicher heile. —

Schwanhilbe. "So bist du nicht von Neiding's Stamme?"

Wieland. "D nein! Ich bin aller Neidinge Feind. Schon schmiedete ich das Schwert, das sie vertilgen soll. Frei wohne ich mit meinen Brüdern hier, keinem Könige sind wir unterthan.— Doch sage mir, wer bist du, wundervolle Frau?"

Schwanhilde ist von Wieland's Liebe gerührt; sie wünscht ganz vergessen zu können, wer sie sei und woher sie kam, da sie nun wohl fühlt, daß ihr Vergessen trostreicher sein müsse, als Gedenken!
— Sie erzählt Wieland, der sich neben sie gesetzt hat, wer sie sei.

König Jang im Nordland war der Bater ihrer Mutter; der Fürst der Lichtalben entbrannte in Liebe zu dieser: als Schwan nahte er sich ihr und entführte fie weit über das Meer, nach den "heimlichen Gi= landen". In Liebe vereint, wohnten sie dort drei Jahre, bis die Mutter in thörichtem Eifer zu wissen begehrte, wer ihr Gatte sei, wonach zu fragen er ihr verboten hatte. Da schwamm der Albenfürst als Schwan durch die Fluthen davon, — in weiter Ferne sah die jammernde Mutter, wie er auf seinen Flügeln sich in das Luftmeer erhob. Drei Töchter hatte sie geboren, Schwanhilde und ihre Schwestern: benen wuchsen alle Jahre Schwanenflügel, welche die Mutter aus Sorge, auch fie möchten ihr entfliegen, ihnen jedesmal abstreifte und vor ihren Blicken verbarg. Nun kam aber Kunde über das Meer, daß König Jang von Neiding überfallen, getödtet, und sein Land von ihm geraubt worden sei. Da entbrannte in der Mutter Born und Rache; fie begehrte Neiding zu strafen, beklagte, nur Töchter. feinen Sohn geboren zu haben; gab daher den Töchtern die wohl= verschlossen gehaltenen Fluggewänder, hieß sie als Walkuren nach Nordland fliegen, um Nachekampf gegen Neiding zu erheben. Nun hätten sie die Männer erregt, und mit ihnen gegen den räuberischen König gestritten; eher wandten sie sich nicht zur Umkehr, als bis Schwanhilde verwundet worden; leider habe fie aber, wie Wieland wiffe, den Schwestern vor Wundmüdigkeit nicht mehr folgen können. — "Nun bin ich in beiner Macht!"

Wieland ist hingerissen, schwört sie zu lieben und nie sie zu verlassen.

Schwanhilbe. "Liebst du mich wirklich?" Sie zieht einen Ring vom Finger und reicht ihn Wieland. "Sieh", dieser Ring erregt dir Liebeszauber: trägt ihn ein Weib, der Mann, der sich ihr naht, nuß dann in Liebe für sie glüh'n; der wohl auch gewann mir nur deine Liebe."

Wieland, der den Ring empfangen, fühlt durch diese Hin= gebung seine Liebe nur wachsen; er bittet sie, den Ring nie zu tragen, da er sie mehr noch ohne ihn liebe.

Schwanhilde, gerührt und beruhigt, räth ihm, dennoch den Ring nicht von sich zu geben, — denn für den Mann, der ihn trage, enthalte er den Siegerstein, der in jedem Kampfe ihm Sieg versichere.

Wieland will auch von dieser Eigenschaft keinen Nutzen ziehen; er hängt ihn hinter der Thüre seines Hauses an einem Bast auf: "hier hänge du, weder ich, noch mein Weib bedürfen dein!" —

Schwanhilde. "D Wieland, muß ich mich beiner Liebe nun erfreuen, und darf ich nie wünschen, ihr Leid und Kummer zu erregen; muß ich nun immer bei dir weilen wollen, — so nimm dieß Fluggewand, birg es wohl und verschließ' es fest! Denn erblick' ich die Flügel, und weiß ich sie in meiner Macht, so sehr ich dich liebe, nicht könnte ich der Lust widerstehen, auf ihnen mich in die Lüste zu schwingen: so wonnig ist der Flug, so selig das Schweben im klaren Meere der Lust, daß, wer einmal es genoß, nie des Sehnens darnach sich erwehren kann: er muß es stillen, wird ihm die Macht dazu!"

Wieland erschrickt über die Begersterung Schwanhilde's; er rafft hastig das Fluggewand zusammen. "Und die Liebe hielte dich nicht?" —

Schwanhilde (sinkt ergriffen an Wieland's Brust. Sieweint und rust): "Nun lebt wohl, theure Schwestern! Leb' wohl, liebe arme Mutter! Schwanhilde sieht euch nie wieder!"

Wieland ist hingerissen von ihrer Liebe und ihrem Schmerz. Doch ist er besorgt um sie: noch sei sie nicht ganz geheilt, — ihre Stirne glühe im Fieber. Er bittet sie, in sein Haus zu treten, und auf seinem Lager sich auszuruhen; er gehe dann, seinen Bruder

Helferich zu holen; der sei der geschickteste Arzt, und werde sie schnell ganz heilen. — Er geleitet die Müde, die ihn liebevoll umschlingt, in das Haus. —

#### Dritte Scene.

(Es ist voller Abend geworden. Ein Schiff legt seitwärts im Hintergrunde an; ans ihm steigen vorsichtig Bathilbe und Frauen an das Land. Sie spähen, ob Wieland anwesend sei. Da sie ihn in Kurzem wieder ans ter Thüre treten sehen, halten sie sich hinter Gebüsch zurück.)

Wieland (im Begriff, die Thüre zu schließen, hält an, und tämpst mit sich, ob er nicht wieder umtehre). "Ich verschloß das Fluggewand nicht:
— doch, schläft sie nicht, die Müde und Kranke? Und bin ich nicht zurück, ehe sie erwacht? — Ober sollte ich Berdacht gegen sie hegen? Sollte ich sie als gefangene Beute halten? — O nein, frei soll sie mich lieben!" — Freudig erregt verläßt er die Thüre. Dann kehrt er wieder um. "Doch schließe ich wohl die Thüre? — Um sie zu halten? — Du Thor! Wollte sie entsliegen, zur Esse hinaus, zum Fenster in den Hof hinaus, fände ihr Flug leicht den Weg! — Doch sie schließt ab, und geht mit dem Ausruse: "Nun, Brüder, sollt ihr Wunder hören, wie schnell ich ein Weib mir gewann!" raschen Schrittes über die Scene ab.

Bathilde (in Waffenrüstung tritt mit den Franen hervor). "Meine Runen wiesen mich recht; hieher floh die Verwundete, denn bekannt ist dieser Strand wegen seiner Heilkraft: nun möge Gram Wieland fangen; das Wichtigste vollbring' ich selbst. Gewinne ich den Ring des Schwanenweibes, dann bin ich des mächtigsten Kleinodes Herrin, und selbst mein Vater verdanke einzig mir seine Macht." — (Sie geht an die Thüre und betrachtet das Schloß.) "Fürwahr, das kunstreichste

Schloß, das je geschmiedet ward! Doch was ist Menschenkunst gegen Zauberkraft?" — Sie berührt das Schloß mit einer kleinen Spring= wurzel; die Thüre, nach außen gehend, öffnet sich von selbst; an der Rückwand der Thüre gewahrt Bathilde sogleich den, von Wieland am Baste aufgehängten, Ning Schwanhilde's. Sie erkennt ihn, löst ihn vom Baste und schließt die Thüre wieder fest, wie zuvor. —

#### Vierte Scene.

(Nen angekommene Schiffe haben am Strande angelegt. Gram ist mit bewassneten Männern an das Land gestiegen. — Bathilde, die den Ning ansgesteckt hat, geht ihm freudig entgegen.) "Bohl wies ich euch recht, Gram; gelingt die That, so hat mein Vater dir viel zu danken: fängst du den kunstreichsten Schmiedt, daß er ihm dienen muß, so gewannst du ihm mehr, als ein neues Königreich. Stellt nach ihm aus im Walde, dorthin sah ich ihn gehn. Daß er auch willig folge, vernichtet Alles, was ihm hier lieb und werth. Verbrennt ihm Haus und Hof, daß anderswo er Glück suchen müsse." — Männer haben sich entsernt, um Wieland nachzustellen; in das Haus werden Feuerbrände ge= worfen. —

Gram erklärt in feuriger Erregtheit Bathilden, für sie und auf ihr Geheiß das Kühnste wie das Schrecklichste vollbringen zu wollen, dürfe er je hoffen, sie zu gewinnen.

Bathilde erräth die Macht des Ninges über ihn, der sonst so kalt und mürrisch, und freut sich der Bewährung dieser Macht. Sie besiehlt ihm, ihr unerschütterlich treu zu sein, und sie wolle ihm lohnen; mit ihr solle er einst ihres Vaters Lande beherrschen. Sie nimmt von ihm Abschied, und besteigt mit den Frauen ihr Schiff, in dem sie vom Ufer absährt.

Man vernimmt vom Hause her Schwanhilde's Angstruf: "Wieland, Wieland!" — Getöse von der Waldseite her. Wieland wird von den Männern Gram's herbeigeschleppt; um ihn überwältigen zu können, hat man ihm eine Verhüllung über die Augen geworfen, die ihn noch jetzt des Gesichtes beraubt. Er ist an Händen und Füßen gebunden, und so wird er vor Gram hingelegt.

Gram. "Du bist Wieland, ber Wunderschmiedt?" —

Wieland. "Wer seid ihr, daß ihr den Freien bindet?" —

Gram. "Bist du Wieland, der so viel Wunderwerke schuf, so sag', wo nahmst du das Gold dazu her, wenn nicht als Dieb aus jener Berge Grund, die eines Königs Eigenthum?" —

Wieland. "Das Gold? — Das will ich dir wohl sagen. Du weißt, daß einst Jouna den Göttern war geraubt, sie, die ihnen ewige Jugend gab, so lange sie unter ihnen weilte: da alterten die Götter, ihre Schönheit schwand, und von Freia's Seite wich Odur, den nun ihr Reiz nicht mehr band. Jouna ward den Göttern wieder= gewonnen; mit ihr kehrte Jugend und Schönheit ihnen zurück, — nur Odur kehrte der Freia nicht wieder. Auf jenen Felsen sitzt nun die hehre trauernde Göttin und weint um den Gemahl oft heiße, goldene Thränen; diese Thränen nun gewinn' ich aus dem Flusse, da hinein sie fallen, und schmiede aus ihnen manch' wonnig Werk, zur Freude glücklicher Menschen!"

Gram. "Du schwazest da lieblich, doch lügst du dich nicht frei; denn gewannst du selbst aus Freia's Thränen das Gold, so sind diese doch auch eines Königs Eigenthum, und ihm nur sollst du fortan nun schmieden!" — Er besiehlt, ihn nach dem Schiffe zu tragen.

Wieland wehrt sich heftig und verlangt zu wissen, was mit seinem Weibe geschehen.

Gram. "Wo war bein Weib?"

Wieland. "In meinem Hause ließ ich es schlafend."

Gram lacht grimmig, und reißt ihm die Binde von den Augen. "Schau' auf, dort ift bein Haus!"

Wieland erblickt sein Saus in heller Flammengluth. Er schreit vor Entsetzen auf: "Schwanhilde! Schwanhilde! Antworte mir!"— Reine Antwort. — "Todt! Verbrannt! — Rache!" — Mit furchtbarer Rraftanstrengung sprengt er seine Bande. "Ein Stumper schmiedete die Ketten!" — Er entreißt einem Nahestehenden das Schwert und greift Gram an, dieser weicht. Wieland stöft in ein Horn. feiner Buth weicht Alles zurud. Seine Brüder, Eigel und helferich, kommen mit Freunden ihm zu Hilfe. Mehrere von Gram's Leuten werden erlegt; Gram und die Übrigen fliehen dem Strande zu, stürzen sich in die Schiffe und rubern hastig von dannen. Wieland donnert den Fliehenden Flüche nach, schilt fie Meuchler und Feiglinge. Dann kehrt er heftig nach vorn zurück: sein Saus ist eine zusammen= gefturzte Brandstätte, feine Spur von Schwanhilde ift zu erblicken. Er wähnt sie verbrannt, und will sich voll Verzweiflung in die Gluth stürzen. Seine Brüder halten ihn zurück. Da springt er auf, er will Rache nehmen, die Fliehenden verfolgen. Er eilt nach dem Strande, kein Boot ist da; ein abgeschlagener Baumstamm liegt am Ufer: ihn stößt er in das Wasser, und auf ihm will er dem Feinde nachsetzen. Seine Brüder stellen ihm das Unmögliche einer solchen Fahrt vor; die Fliehenden könne er auf keine Weise mehr erreichen und in welchem Lande er sie treffen solle, wisse er ja auch nicht, da Reiner die Räuber kenne, und wisse woher sie gekommen. Sie bieten ihm an, fogleich zu Rothar zu fahren, und ihm Wieland's Schwert zu bringen. Wieland will sie nicht hören. Er ruft seine Ahnin, das Meerweib Wachhilde an; in ihre Sorge empsiehlt er sich: möge sie aus tiesstem Meeresgrunde die Wogen bewegen, daß sie ihn zu dem fernen Strande trieben, wo er Nache üben könnte. — Er springt auf den Baumstamm, und stößt ihn mit einer Stange so gewaltig ab, daß er jäh in das Meer hinaustreibt. Aus der Ferne ruft Wiesland seinen Brüdern, die ihm Glück zu der verwegenen Fahrt wünsschen, ein letztes Lebewohl zu. —

# Zweiter Akt.

(Im Niarenland, König Neiding's Hof. Der Vordergrund stellt die Halle dar; aus ihr führen Treppen rechts zu Neiding's, links zu Bathilde's Wohngemach. Nach hinten zu führen breite Stusen in den Hofraum hinab; dieser ist mit hohen Mauern und einem Thurme umschlossen. — Es ist kurz vor Anbruch des Morgens.)

#### Erste Scene.

(Bathilde entläßt Gram aus ihrem Wohngemach, die Stiege nach der Halle hinab.) — Gram ift von Neiding, der ihm wegen des Misseslückens des Anschlages auf Wieland zürnte, von Amt und Hof verwiesen. Er hat sich jetzt zu Bathilde gewagt, um sie wegen Aussöhnung mit ihrem Vater anzugehen.

Bathilde verspricht, ihm zu Willen zu sein, und zweifelt nicht am Erfolg. Sie hege ein mächtiges Kleinod, das ihr den Later ganz zu Willen stellen solle. Nur um Gines habe sie Sorge. Wieland sei hier. Gram ist verwundert und erschrocken.

Bathilde. "Hörtest du nichts von der wunderbaren Ankunft eines Mannes, der auf einem Baumstamme hier an den Strand gesschwommen kam? Der König nahm ihn gastlich auf, da er ihm zu dienen versprach. Durch schöne Werke, die er ihm schmiedete, hat der Fremde Neiding's höchste Gunst gewonnen; schon vergist dieser seinen Kummer, daß er Wieland nicht gefangen. Goldbrand nennt sich der Schmiedt; doch Wieland ist's, ich hab' ihn erkannt."

Gram. "Was sucht er hier unter fremdem Namen?"

Bathilde. "Auf Rache zog er aus, doch nur auf Ungefähr, da er seine Feinde nicht kennt."

Gram. "Was hält ihn nun ab, weiter zu zieh'n?"

Bathilbe. "Seine Nache vergaß er, da ihn nun Liebe bindet.
— Seines Weibes vergaß er, das er todt wähnt, da er für ein anderes Weib entbrannt."

Gram. "Wer wirkte folche Bunder in bem Büthenden?"

Bathilde. "Meine Nähe."

Gram. "So ift er mein Nebenbuhler?"

Bathilde. "Er ist's, drum sollst du helsen ihn zu vernichten. Vertraue mir! Noch heute sollst du zurückberusen werden, und höchster Ehren wieder genießen. Das gewinne ich von Neiding, um der Macht des Ringes willen."

Gram. "Trübe ift mein Sinn, feit ich vor Wieland floh."

Bathilde. "Das laß mich nun an ihm rächen." Nichard Wagner, Gest. Schriften III. Gram. "Seit ich so schnell in Liebe zu dir entbrannte, ver= folgt mich Misgeschick."

Bathilde. "Doch um dieser Liebe willen, sollst du von mir erhoben sein! Sei treu, und spähe auf Wieland, wie du dich rächest und ihn verderbest: mit mir sollst dann einst du hier herrschen!"

Gram. "So stark und muthig, wie ich war, verdankt' ich einem Weib nun Ruhm und Ehre?" —

Bathilbe. "Erkenne, wie stark und muthig ein Weib sein kann! — Es tagt! So sliehe jetzt! Nimm diesen Schlüssel für das Thor; verbirg dich in der Nähe: siehst du ein weißes Tuch aus meinem Fenster wehen, so komme kühn und offen her zur Halle; das sei die Botschaft deines Glückes." Er verlangt sie zu umarmen; sie wehrt ihm: "Nach Wieland's Falle bin ich dein!" — (Sie trennen sich. Bathilde geht in ihr Gemach zurück; Gram verschwindet seitwärts im Hofraum. — Tagesanbruch.) —

#### Zweite Scene.

(Am großen Hofthore wird stark angeklopft, zwei Hofmannen Neisding's springen von der Treppe, die nach des Königs Gemache führt und auf der sie bis jetzt zum Schlasen ausgestreckt lagen, auf, und rusen:) "Wer da?" Antwort: "Boten aus Wikingenland."

Gin Mann. "An wen seid ihr entboten?"

Antwort. "An den Niarendrost sendet uns König Rothar." (Die beiden Mannen stoßen in ihre Hörner; der eine von ihnen geht nach Neiding's Gemach, um den König zu wecken, der andere geht hinab, um das große Hosthor zu entriegeln.)

(Eigel und Helferich sprengen zu Roß herein; sie steigen ab, und werden von den Mannen zur Halle geleitet. Auf den Hornruf sind von versschiedenen Seiten aus dem Hose Mannen zusammengetreten. Man reicht den Boten den Morgentrunt.) —

Neiding (kommt aus seinem Gemache die Trepze herab). Er begrüßt die Boten und stellt sich erfreut, von König Nothar Kunde zu vernehmen. Er besiehlt, das Frühmahl zu richten, und nimmt auf dem Hochsitze Plat. Das Mahl wird bestellt, die Boten und die Hofmannen nehmen Sitze am Tische vor dem Hochsitze ein.

Neiding fragt, die Botschaft müsse wohl große Eile haben, da die Boten selbst zur Nachtzeit geritten, wo Jeder gern doch ruhe?

Eigel. "Schon lange haben wir keine Ruhe; die ist uns genommen, seit wir eine schlimme That zu vergelten haben."

Helferich. "Heilmittel suchen wir nun Tag und Nacht, für großen Harm, ben ein schmerzlicher Verlust uns schuf."

Neiding. "Was werbt ihr nun Botschaft für König Rothar?"
(Während des Gespräches wird von den Sprechenden wiederholt angestoßen und getrnusen.)

Eigel. ',, Ein gutes Schwert brachten wir ihm, das unser Bruder geschmiedet." —

Helferich. "Mit dem Schwerte will Rothar nun streiten, und manches Unrecht rächen." —

Neiding. "Ein hehrer Gewinn ist ein gutes Schwert, doch hehrer noch ein Schmiedt, der solche Schwerter schmiedet! — Hat Rothar euern Bruder?"

Eigel. "Nein, der entschwand uns."

Selferich. "Wir suchen ihn."

Neiding (für fich). "Sandt' ich nicht einen Dummen aus, jett schmiedete Wieland mir Waffen!" (laut:) "Wo ift nun Wie= land geblieben?" -

Eigel. "Bon Schächern ward er überfallen, getödtet ward ihm fein Weib." -

Helferich. "Nun ist er auf Rache in weite Ferne gezogen." —

Neibing. "Co möge er ziehen, seine Zeit ift aus! Denn wifit, ein anderer Schmiedt fand sich, der Wieland's Kunft noch übertrifft, und gern und willig dient mir der." -

Helferich. "Wie hieße ber Belb?"

Neiding. "Goldbrand. Das fündet König Rothar: Goldbrand ist der kunstreichste Schmiedt, und mir schmiedet er Waffen."

Eigel. "Doch gab es einen Droft der Niaren, der stellte Wieland nach?" -

Reiding. "Seid ihr feine Brüder, ihr mußtet es genau wissen." —

Belferich. "Wir Ginsamen kannten bie Schächer nicht; erft Rothar gab uns sichere Spur. D, hätte sie Wieland gewußt!"

Neiding. "Und nach Niarenland führt euch Einfame die Spur?"

Eigel und Belferich (fpringen schnell auf und stellen fich ent= schlossen vor Neiding hin). "An Neiding, den Niarendrost, sandte uns König Rothar. Jest, Neiding, höre seine Botschaft!"

Neiding. "Zwei üble Gesellen sandte er mir; nichts Wonniges mögen sie fünden. Nun redet, ihr fühnen Helden!"

Eigel. "Zum Ersten frägt Rothar, der Wifingensproß: wer gab dir, Drost der Niaren, die Macht, im Nordlande König zu sein?"

Neiding. "Der frechen Frage erwidre ich: mich wählten Freie zum Fürsten."

Hand wolltest du zwingen, zum Herrn dich zu erkiesen."

Eigel. "Durch List und Trug hetztest die Freien du wider einander, daß sie selbst dir zu dienen sich zwangen. Zu spät reut sie ihre Thorheit. Boten sandten sie nun an Rothar, der soll als Helser ihnen kommen, um ihre Knechtschaft zu brechen." —

Neiding (mit unterdrücktem heftigen Zorne). "Drei wilde Weiber flogen mir in's Land, die berückten durch Zauber manchen Mann, daß er mir Treue brach; sie erhuben Streit und flogen davon; mancher Verräther, den sie nun im Stiche ließen, kam jest wohl zu Rothar, vor meinem Zorn sich zu bergen."

Eigel. "Zum Zweiten kündet dir Rothar: weil du den König Isang erschlagen und seiner Sprossen Erbe an dich reißest, so will er nun vollenden die Rache, die Isang's Enkelinnen trieb, als Schild= mädchen nach Nordland zu fliegen."

Helferich. "Blutsühne forbert er für den Erschlagenen. Willig sollst du dich Rothar unterwerfen, deine Tochter zum Weibe ihm geben, wo nicht, so schwört er, in Monatsfrist in das Niarenland zu fahren, den Raben dein Herz und den Gulen deinen Hof zu geben."

Neiding (seinen Schreck und Grimm beherrschend). "Ihr selbst Eule und Rabe, die ihr so unliebliche Werbung in's Land mir bringt! Pflegt Nothar so zu freien, alle Bräute der Welt muß er gewinnen. Nun ruht euch aus, ihr theuern Boten, noch habe ich manchen guten Naum zur Ruhe für euch, wo euch die Eulen nicht beschweren. Ruht wohl, indeß ich auf Antwort sinne." (Egel und Helserich werden nach Neiding's Gemache hinausgeseitet. Neiding erhebt sich unrubig von seinem Size, und schreitet bewegt einher.) Er ergießt sich in Haß gegen Nothar und dessen ungestüme, heldenhafte Jugend. Solch' rasches Blut sei im Stande, mit einem fühnen Streiche Alles zu zerstören, was ein bes dachtsamer Mann durch List, Trug und Gewalt mühselig in langer Zeit aufgebaut! — "Wer hilft mir nun, dem Frechen, der den Vater vom Hose jagen, und dafür seine Tochter zum Weibe nehmen will, zu begegnen? — Hei, ihr hier, meine Helden! Euch gab ich reiches Gut und Macht! Nicht Söhne hab' ich: ihr sollt mich beerben — und neben Vathilden, seinem Weibe, herrsche nach meinem Tode im Nordsland der, der jetzt mir Sieg über Rothar verschafft, daß wir ihm die hochmüthige Werbung vergelten!" —

Wieland (tritt unter den Mannen hervor). "Zum Siegen braucht man gute Schwerter: nun prüfe, König, dieß Geschmeide!" (Er reicht Neiding ein nacktes Schwert, dieser ersaßt es, versucht seine Schärse und schwingt es srendig.)

Neiding überschüttet den Schmiedt mit Lob. Solches Schwert sei noch nie geschmiedet worden! Wie es Lust zum Kampfe und Bewußtsein des Sieges dem erwecke, der es schwinge! Er fühle sich verzüngt und jugendliche Heldenkraft in seinen Adern glüh'n! "D Goldbrand, theuerster Mann! Der Gott, der dich in mein Land geführt, der wollte mich mächtig und selig wissen! — Komm', Nothar! Ich fürchte dich nicht!"

Wieland. "Wie ich dieß Schwert geschmiedet, das dich so siegeslustig macht, so schmiete ich ihrer für dein ganzes Geer in Monats=frist, das will ich dir geloben!"

Neiding. "Das wäre mir Sicherheit des Sieges! Wie wollt' ich dir lohnen! Des Goldes gäb' ich dir mehr, als je zur Lust du dir verschmieden könntest."

Wieland. "Siegst du, König, so sei deine Tochter mein Weib!".—

Neiding. "Den Lohn setzt' ich, und will ihn gewähren, dem Schwedenrecken zum Trotz!" —

#### Dritte Scene.

Bathilde (kommt eilig aus ihrem Gemache herab; kei ihrem Anblick sühlt sich Wieland zauberhaft gesesselt. Alle weichen ehrerbietig zurück). Vorige.

Bathilde nimmt ihren Vater bei Seite und dringt in ihn, sie einsam zu sprechen, sie habe ihm Wichtiges zu verkünden.

Neiding. "Ihr theuren Mannen, harret mein, daß ich mit meinem Kinde auf Antwort sinne für Rothar!" —

(Alle übrigen ziehen sich aus der Halle in den hinteren, tieferen Raum zurück.)

(Wieland, die Blicke schusüchtig auf Bathilde gerichtet, die mit schener Ausmerksamkeit wiedernm nach seinen Blicken sorscht, weicht am lang-samsten: — man sieht ihn endlich schwermüthig den Hosraum ganz verlassen. Neiding und Bathilde allein im Bordergrunde.)

Bathilde. "Gebenkst du des Tages, da du mich schaltest, daß ich als Maid dir von der Mutter ward geboren? — ""Was gaben günstige Götter mir Macht, da sie den Sohn mir versfagten?!"" — So riesest du. — Die Mutter tödtete der Gram."

Neiding. "Zu was das jett? Ein Sohn erblühet mir nimmermehr!"

Bathilde. "Weil ich daran dich mahnen muß, wie du ferner mich schaltest, wenn ich Nunen schnitt, und heimliche Künste erlernte:

""Was soll dir das Wissen? Nie wirst du einen Sohn mir errathen!"" So riefst du: mich schmerzte dein herber Spott!"

Neiding. "Was kommst du, zur Qual mir mein Sorgen zu mehren?"

Bathilde. "Preise nun beine Tochter, und preise ihr Wissen! Denn ich nur allein vermag dich jetzt zu erretten und zähle auf beinen Dank. — Den Sieg über Rothar dir zu sichern, hab' ich durch kräftiges Wissen mich bemüht: — sieh' diesen Reif an meinem Finger! Er birgt einen Stein, der, trägst du ihn, in jedem Streite dir Sieg gewährt: ihn hab' ich dir erworben."

Neiding. "Bon einem Siegerstein hörte ich oft; wie erwarbst du ihn, daß du seiner Tugend so sicher bist?"

Bathilde. "Der Schwanenmädchen Gine trug ihn an sich, die den letzten Streit dir im Nordland erregten."

Reiding. "Unheil den Kühnen, die mich fast verdarben!"

Bathilde. "Wieland vermählte sich die, die dein Speer ver= wundete; sie ließ ihm den Ring. Entging deinem Marschall der Schmiedt, so gewann ich doch den Ring."

Neiding. "Du weise Tochter, welch' Glück hast du mir erworben!"

Bathilde. "Den Ring stell' ich dir zu, doch kann ich's nicht eher, als bis du — Wieland unschädlich gemacht."

Neiding. "Was kümmert uns Wieland? Und wie sollt'ich ihn erreichen?" —

Bathilde. "Wo wärest du nun, riethe deine Tochter nicht für dich? Wieland ist's, dem du mich soeben zum Weib versprochen!"

Neiding. "Ha! Der Mann, der wundergleich auf einem Baumstamme mir an das Land geschwommen kam? Wär's möglich!"

Bathilde. "Kein And'rer ist's, als Wieland; ich sah ihn in seiner Heimath!"

Neiding (freudig). "So hätt' ich Wieland felbst? — Seiruhig, Kind; nicht weiß er, wer ich bin, noch daß ich ihm nach= gestellt; er dient mir gern und ist dess' froh: so mag es denn auch bleiben!"

Bathilde. "Dir dient er nicht, um mich ist's ihm zu thun. Auf Rache zog er aus, er, der so furchtbar in seinem Zorne! Doch geheimnisvoll zog ihn die Liebe an diesen Strand; denn mich muß er lieben, so lange ich diesen Ring am Finger trage, der dem Weibe Liebeszauber, dem Manne Siegerkraft verleiht. Ziehst du nun zum Streite, und gebe ich dir den Ring, so schwindet der Liebeszauber über Wieland; er erwacht aus der Blindheit, und surchtbar wird seine Rache sein: — die Schwerter, die er schmiedet, sie wendet er gegen uns!"

Neiding. "Und wahrlich diente er mir dann nicht mehr, der wundervolle Schmiedt! — Jetzt sehe ich wohl, Wieland muß ich binden, und wohl mich gegen ihn verwahren, daß ich ihn in meiner Gewalt habe, wenn er erwacht! — D, seliges Kind! Welche Gaben dant' ich dir! Du giebst mir Sieg und den kostbarsten Mann der Welt zu eigen! Nun sag' den Lohn, den du wählst!"

Bathilbe. "Was du im Zorn verhängt, das sollst du nun widerrusen. Gram kehre aus dem Banne zurück!"

Neiding. "Er hat mir schlecht gedient, daß er dem Schmiedte floh!"

Bathilde. "Erkenne die schreckliche Kraft von Wieland's Zorn, da der muthigste deiner Helden vor ihm wich! Lass' diesen dein Heer führen, und wie durch meine Sorge dir der Ring gewonnen, so gieb mir Gram zum Gemahl!"

Neiding. "Muß ich dir gehorchen, so thu' ich's doch ungern; einen mächtigen König hätt' ich zum Eidam mir gewünscht!"

Bathilde. "Lass" mich die Mächtige sein: ich brauche nur ein Weib zum Manne."

Neiding. "Du kühnes, übermuthiges Kind! Willst du dich zum Manne schaffen?"

Bathilde. "Was nützten dir deine Mannen, wär' ich jetzt nicht? Bedenke wohl, König, wen dir dein Weib geboren!" — (Sie geht in ihr Gemach zurück.)

Neiding ist ärgerlich über die Wahl seiner Tochter. Er beargwohnt Gram und seine Treue, und beschließt, ihn auf eine geschickte Weise aus dem Wege zu räumen, ohne Bathilde's Verdacht zu erwecken. Er will Wieland vor dessen eigenem Falle gegen Gram hetzen. — Er ruft in vergnügter Stimmung seine Mannen aus dem Hofraume herauf, und verkündet ihnen die Gewißheit des Sieges, die er gewonnen: er ist entschlossen, die Boten Rothar's mit troziger Antwort nach Hause zu schicken. — Seine Mannen verheißen ihm Ruhm und erhöhte Macht, er müsse noch über alles Nordland herrschen, wenn er den Stamm der übermüthigen Wikingen vollends vernichtet habe. Neiding verheißt ihnen neuen Besitz und neue Reichthümer.

#### Vierte Scene.

Gram (tritt auf). Der König habe ihn rufen laffen.

Neiding. "Wie schnell ward dir die Botschaft kund! (sür sich:) Geheime Pfade sind ihm bekannt; vor ihm hüt' ich mich wohl!" (lant:) "Nun, Gram, den Bann lös' ich von dir. Doch höre: mich sordert Nothar herauß, auf Boten beruft er sich, die ihm gemeldet, übel seien mir die Niaren selbst gestimmt. Nun wüßte ich Niemand, dem ich mistrauen sollt', da du mir redlich dienst. Hatte ich je auf dich Verdacht, so will ich Nothar lehren, wie sehr er sich täuscht, da ich gerade dir mit gutem Glauben mein Heer zur Führung gebe. Du sollst mir Heerfürst sein! Gewinnst du Sieg, so gebe ich dir den verheißenen Preiß, und mit Bathilde sollst du neben mir den Hochsitz theilen."

Gram. "Dess;' sollst du dich nie gereuen: dir diene ich treu und dir gewinne ich den Sieg!"

Neiding. "Nun ruft mir Goldbrand her! — Du, Gram, magst zur Seite stehen, und achte wohl, ob du den Schmiedt mir kennst!" (Wieland kommt.) "Mein wundervoller Schmiedt, jetzt gilt's! Mit übler Antwort sende ich Rothar's Boten heim. In Mondenfrist muß ich nun das starke Wikingenheer erwarten: die verheeren mir wohl das Land und machen den Hof mir wüste, wenn wir in guter Feldschlacht sie nicht schlagen! Wann schmiedest du mir nun die ver= heißenen Schwerter?"

Wieland (froh und hastig). "Gieb mir das zurück, das ich heute dir gab, und das dich so erfreute; nach seinem Muster schmiede ich dir in Mondenfrist Schwerter zu Hauf!"

Neiding (reicht ihm das Schwert). "Deine Kunst ist groß und selig der König, dem ein solcher Schmiedt sein Lebelang dient!"

Wieland. "Selig der Schmiedt, der um deiner Tochter willen sein Lebelang dir dienen darf!"

Neiding. "Bathilde versprach ich dem zur Che, der mir Sieg verschafft, nicht dem nur, der mir Schwerter schmiedet. Ein And'rer ist nun da, der mir Sieg verspricht wie du; mit ihm mußt du jetzt Wettstreit halten, daß du den Preis nicht verlierst. Drum hüte dich wohl, Wieland, kluger Schmiedt!"

Wieland (fährt heftig auf). "Wer nennt mich Wieland?"

Neiding. "Hier ist Einer, der dich von Nahe kennt. Ich will's ihm danken, daß du mir Schwerter schmiedest, wenngleich er einst unzgeschickt dir wich, den er doch fangen sollte: doch büßt er's wohl durch Sieg über Nothar, will er Bathilden gewinnen. Schau' dich um, Wieland!"

Wieland erblickt Gram, der ihm mit finsterem Zorne das Gessicht bietet. Entsetzen und Wuth bemächtigen sich seiner; — Erinnerung erwacht in ihm, aber noch unklar. Grimmig schaut er sich um, wie um sich zu überzeugen, wo er sei. Plötslich gewahrt er Eigel und Helserich, die soeben aus dem Gemache links auf die Treppe herausschreiten. "Meine Brüder! — Dort mein Feind!" Fast will er sich auch des Schwanenweibes entsinnen, da erblickt er, rechts sich wendend, Bathilde, welche erschrocken aus ihrem Gemache heraustritt. Er glaubt wahnsinnig zu werden. — Alles schwirrt ihm durcheinander, und drängt sich endlich nur zu einem Ausbruche eisersüchtigen und wüthenden Hasse gegen Gram zusammen. "Erfahrt, wie Wieland's Schwerter schneiden!" (Er schlägt Gram durch dessen Sisenrüstung hindurch mit einem Streiche todt darnieder.)

Bathilde war dazwischen getreten und hatte die Hand vor Gram ausgestreckt; Wieland hat in blinder Wuth ihre Hand mit dem Schwerte gestreift. Sie schreit laut auf.

Wieland entstürzt das Schwert; er faßt nach Bathilde's verwundeter Hand; diese zieht sie hastig zurück — um den Ring zu verbergen, der durch den Hieb beschädigt worden ist. Wieland sinkt betäubt vor ihr auf die Kniee.

Neiding, in geheucheltem Zorne über Wieland's Frevelthat, be= fiehlt, ihn zu binden.

Eigel und Helferich springen entsetzt hinzu; sie vertheidigen Wieland vor den Andringenden.

Neiding ruft ihnen zu, als Königsboten den Frieden nicht zu brechen: "denn Frieden geb' ich euch, daß ihr Rothar meldet, er möge kommen, wie er wolle und müsse. Wieland selbst schmiede mir die Schwerter, die durch das Sisen der Wikingen schneiden sollen, wie dieß Musterschwert vor euren Augen durch meines Marschalls Rüstung schnitt!"

Bathilde, außer sich vor Zorn und Wuth, verlangt Wieland's sofortigen Tod.

Neiding. "Nicht doch! Was würde mir der todte Wieland nüten? Der lebendige Schmiedt gilt mir mehr als ein Reich! Waffenschmuck und Geschirre soll er mir schmieden; traurig ist ein Herrscher, dem solch' ein Künstler sehlt: er giebt zur Macht erst den Genuß. Kein künstlerisches Glied soll ihm geschädigt werden: — doch, daß ich seiner sicher sei und Flucht ihm nie gelinge, durchschneidet ihm die Sehnen an den Füßen! Hinkt er ein wenig, was thut's? Zum Schmieden braucht er nur Arm' und Hände! Die werden ihm wohl verwahrt!"

Wieland, bereits übermannt und gebunden, soll von den Mannen abgeführt werden.

Eigel und Helferich werfen sich abermals dazwischen: sie besichwören Neiding, solch' argen Frevel nicht zu begehen, und drohen mit Nothar's Rache.

Neiding befiehlt im Übermuth sie zu züchtigen.

(Alles bringt auf sie ein.) Die Brüder rufen Wieland ihr Rache= gelübde zu, und schlagen sich zum Hofe durch, wo sie sich schnell auf die Rosse schwingen und davonjagen.

Wieland ruft ihnen verzweiflungsvoll nach: nicht Männer bänden ihn, ein Weib hielt' ihn in Banden! — Wieland, den schmerzlichen Blick auf Bathilde geheftet, wird fortgeschleppt.

# Pritter Akt.

(Wieland's Schmiede mit einer breiten Esse in der Mitte, welche fast das ganze Deckengewölbe einnimmt.)

### Erste Scene.

Wieland auf Krücken gestützt, sitzt am Heerde und schmiedet. Der Hammer entfällt ihm. Das Herz will ihm vor Zorn und Weh ersticken. — Er, der freie künstlerische Schmiedt, der aus Lust und Freude an seiner Kunst, die wundervollsten Geschmeide schuf, um mit ihnen Die zu erfreuen und zu waffnen, die er liebte, denen er Ruhm und Sieg gönnte, — hier muß er, geschändet und beschimpst, an seinen eigenen Ketten schmieden, Schwerter und Schmuck für den, der ihn in Schmach und Elend warf. — Und doch, wenn in ihm der tiefste Unmuth und der Drang nach Nache sich erregen, hält ihn ein undesiegliches Gesühl zurück: die untilgbare Liebe zu der Königstochter, die ihn doch hasse, — das rastlose Sehnen nach dem Weibe, das er — doch nicht liebe! Dieß Gesühl quält ihn am meisten. Immer

muß er an sie benken, - und benkt er an sie, so schwindet ihm alle Erinnerung: seine Jugend, seine einstige Freiheit, seine wonnig-beitere Runst, und was je ihn entzückt, — alles verwirrt sich vor seinem Sinne, und fliehet seine Gedanken. Ja, dieß unzerstörbare wilde Liebessehnen treibt ihn endlich zum Arbeiten, läßt seine Anechtesmühe ihn liebgewinnen, durch die es ihm scheint, als könne er, trot seiner Schmach, einst selbst noch diese Königstochter gewinnen! Ja, das funst= reichste, unerhörteste Werk möchte er erfinden, um es von den Füßen dieser Fürstin zertreten zu lassen, wenn sie über die Trümmer seines Werkes ihm dann zulächle! — Dann greift er denn mit alter Lust wieder zu den Werkzeugen, und ein rüstiges feuriges Lied enttont feinem Munde zum Saufen der Schmiedebälge, zum Sprühen der Funken, zum Takte des Hammers. — Da brängen sich wieder wilde, grelle Ausrüfe in sein Lied: ein ungeheurer Ekel faßt ihn plöglich vor seiner Sklavenarbeit. Wüthend wirft er das Werkzeug fort, -Seufzer und Jammer überwältigt ihn! — Er wollte — er wäre tobt! ---

## Zweite Scene.

Es klopft an die Thüre. Er will nicht öffnen: "Ein neuer Plager!" — Eine Frauenstimme begehrt Einlaß. (Wieland erkennt Bathilde; erstaunt und entzückt, macht er sich auf seinen Krücken hastig zur Thüre auf und entriegelt sie.)

Bathilde ist verstört: — sie hat den einsamen Gang gewagt, um sich aus größter Noth zu helsen. Sie zählt auf Wieland's Liebe zu ihr, daß er ihr nicht nur kein Leid zufügen, sondern auch den nöthigen Dienst ihr erweisen werde. Sie weiß aber auch, seine Liebe zu ihr müsse wahr und wirklich sein, wenn sie ohne höchste Gefahr ihren Zweck erreichen soll. Sie verfährt deßhalb mit größter Vorsicht, um sich zu versichern.

Wieland entschuldigt seine entstellte Gestalt; mit Bitterkeit und Schmerz wirft er ihr ihren Antheil an seinen Leiden vor. Sie müsse wohl Gram sehr geliebt haben, da sie seinen Tod an ihm gerächt!

Bathilde räth ihm mit verstelltem Wohlwollen an, sich ihre Gunst wieder zu erwerben, durch eine Arbeit, von der sie wisse, daß nur seine Kunst sie verrichten könne. Zuvor aber müsse sie wissen, ob er sie auch wirklich liebe, und in nichts ihr zuwider sein wolle.

Wieland. Sie wisse wohl, mit welch' schmerzlichem Sehnen er an ihr hange. Nur er vermöge nicht zu begreifen, was ihr an seiner Liebe gelegen sein könne? —

Bathilde. "Gedenke, wie beim Morde Gram's du mit dem fürchterlichen Schwerte auch meine Hand gestreift: ein Ning, den ich am Finger trage, schützte mich vor der Schneide. Doch diesen Ning verletzte der Streich, daß der Stein, den er schließt, nun seine Fassung verloren."

Wieland. "Geringer Schade! Zur Sühne schmied' ich dir gern einen Reif, der jenen hundertfach übertrifft."

Bathilde. "Gerade an diesem Ringe ist mir's aber gelegen, und so viel, daß ich höchste Gunst und Liebe dir gewähre, fassest du von Neuem den Stein." —

Wieland. "Was spottest du meiner? Um so leichten Dienstes willen? Wahrlich, du kamst mich zu verhöhnen." —

Bathilde. "Nein, Wieland! Zweisle nicht! Was ich verssprach, das halte ich sicherlich: benn glaube, ich erkenne auch beinen Werth!"

Auf Wieland's Erstaunen und mistrauisches Zweifeln, sieht Bathilde sich gedrängt, ihm den hohen Werth begreiflich zu machen,

den sie auf jenen Stein lege. "Der Stein ist ein Siegerstein: soll ihn der Vater in so schlechter Fassung im Kampfe gegen Rothar führen, so muß ich fürchten, den Stein werde er verlieren und mit ihm den Sieg."

Wieland erkennt nun den hohen Werth an, glaubt somit an die Größe des Dienstes, den er zu leisten vermöge, und — hofft.
— Er begehrt den Ring zu sehen.

Bathilde hält ihn noch ängstlich zurück: "Wieland, ich verspreche mich dir, — drum sage mir, ob du mich wirklich liebst?"

Wieland betheuert mit schmerzlichem Ungestüm.

Bathilde. "Du hegst arge Entwürfe: beschwöre mir beine Treue und daß du aller Rache entsagst!"

Wieland. "Nichts habe ich zu rächen, als meine Lähmung: schändet sie mich nicht in deinen Augen, so bin ich wieder schön, und alle Rache schwöre ich ab!" —

Bathilde in höchster Angst, umschlingt ihn verführerisch und frägt: "Wieland, schwurst du einen freien Schwur?"

Wieland (entreißt ihr erhitzt den Ring). "Bei diesem Ringe schwör' ich's!"

Bathilde heftet in furchtbarer Angst ihren Blick auf Wieland. Dieser betrachtet den Ning genau. Gräßliche Erregtheit bemächtigt sich seiner. Entzückt und entsetzt ruft er aus: "Schwanhilde, mein Weib!" (Bathilde schreit laut auf und bleibt erstarrt stehen.)

Wieland. "Schächer verbrannten mein Haus — mein Weib! Diebe stahlen den Ring, der mich — trog! — Um ihn vergaß ich der Rache! — Ha! Wohl führte Wachhilde, die Uhne, mich recht! Nichard Wagner, Ges. Schriften. III. Hieher trieb mich ihr Geleite! — Und ich, ber um Rache kam, stürze mich in des Feindes Schlingen! — Und dieß Alles durch des unseligen Ringes Kraft! Bathilde, schändliches Weib, wie gewannst du den Ring?"

Bathilbe (kaum ihrer mächtig). "Vom Bast an der Thüre stahl ich ihn!" —

Wieland (schwingt sich wüthend an die Thüre, verschließt sie sest und faßt Bathilde). "Verslucht seist du, diebisches Höllenweib! — Ha, wie schlau du wähntest durch Liebe mich zu fangen, die du doch Liebe nie empfandest! Wie theuer wohl liebtest du Gram, den du so an mir gerächt! So viel, wie ich auch, galt er dir! — Um Steine und Ninge lähmest du freie Männer und mordest ihre Frauen! Nicht mich, mein Weib doch räche ich jetzt an dir! Stirb!" (Er holt mit dem Hammer nach ihr auß.)

Bathilde (schreit im äußersten Entsetzen). "Dein Weib lebt!" (Wieland steht betroffen.) "Dich täuschten deine Sinne, da du sie todt mähntest!" —

Wieland. "Was lügst du?"

Bathilde. "Tödte mich! Aber glaube mir: sie lebt!"

Wieland. "Sie lebt? - Wo?"

Bathilde. "Auf meiner Heimfchrt blickte ich in jener Nacht über den Uferwald und gewahrte die Schwanenschwestern, wie sie in die Tiefe des Waldes sich senkten: zu Zwei waren sie und zu Drei erhuben sie sich wieder, um über Wald und Meer nach Westen zu fliegen."

Wieland. "Nach ihrer Heimath! Sie fand das Gewand! Sie rettete sich — und mir jammervollem, lahmen Mann entschwand fie nun ewig! — Uch, was ward mir das bekannt! Nun geschah mir grausamer als je zuvor! Wäre ich blind geblieben, als Knecht hätte ich geschmiedet und endlich wohl die Kette geküßt, die mich band. Nun weiß ich, wer ich war, welch' seliger freier Mann! Nun weiß ich, daß das holdeste Weib mir lebt, und daß ich Elender nie sie erreichen, nie sie sehen werde! — Vergehe denn, du lahmer, hinkender Krüppel! Du Spott und Scheusal! Verlacht von Män= nern, verhöhnt von Weibern und Kindern! Vergehe! Dir blüht nur Spott, nie Rache, — nie Liebe!" (Er stürzt in surchtbarem Schmerze zusammen.)

Bathilde steht wie versteinert da; das menschliche Elend erkennt sie in furchtbarster Wahrheit vor sich. Tiefer Jammer bemächtigt sich ihrer Seele. Wieland liegt lautlos am Boden. — Sie blickt um sich — sie könnte sliehen — sie mag es nicht. Sie hält erschrocken Wieland für todt: sie neigt sich zu ihm hinab, und lauscht seinem Athem. Aus gepreßtem Herzen ruft sie ihn mit tiefem Mitzleiden an: — er hört sie nicht. — Sie weint heftig. — Langsam erhebt Wieland ein wenig sein Haupt, und starrt vor sich hin; mit kaum hörbarer Stimme beginnt er dann:

Wieland. "Schwanhilde, du lichte, hehre! Schwingst du dich wonnig durch die Lüfte? Schwebst du selig über blauem Meere? Siehst du mich hier am Boden kriechen, den Wurm, den seine tückischen Feinde zertraten? Ihm wehret die Scham dir zuzurusen, daß er dich liebe! Der rüstige Schwimmer in Meereswogen, der mochte dich wohl gewinnen: wie theilte der Lahme jetzt die Fluthen? Wie steuerte er stark durch das Meer, ließest du aus Lüsten dich nieder auf die Woge? An mich gekettet, schleppe ich meine Schmach an den Füßen nach: die Sehnen des Steuers sind mir zerschnitten!" — (Mit immer gesteigertem Ausdruck.) "Schwanhilde! Schwanhilde! D könnte ich mich von der Erde erheben, die mein Fuß nur mit Schwerzen in schmählicher Schwäche berührt! — Wie

einst ich durch die Fluthen schwamm, ach! könnt' ich durch die Lüfte fliegen! Stark sind meine Arme, um Schwingen zu rühren und furchtbar ist meine Noth! Deine Flügel! deine Flügel! Hätt' ich beine Flügel, rüftig durch die Lüfte flöge ein Held, der seinem Elend sich rächend entschwungen!" —

In heftigster Erregung starrt er schweigend auswärts. — Bathilde ruft ihn sanft an; er bedeutet sie durch eine heftig abwehrende Ge= bärde zum Schweigen. Sie blickt ihm ängstlich in das Antlitz: — sie sieht seine Lippen heftig zittern, seine Augen in immer lebhafterem Glanze leuchten. An den Krücken erhebt er sich in wachsender Be= geisterung, bis zur vollsten Höhe seiner Gestalt.

Bathilde (entzückt und entsetzt). "Der Götter Einer steht por mir!"

Wieland (mit bebender Brust). "Ein Mensch! Ein Mensch in höchster Noth!" (Dann in surchtbares Entzücken ausbrechend:) "Die Noth! Die Noth schwang ihre Flügel, sie wehte Begeisterung in mein Hirn! Ich fand's, was noch kein Mensch erdacht! — Schwanhilde! Won=niges Weib, ich bin dir nah'! Zu dir schwing' ich mich auf!" —

Bathilde. "Kann ich dir helfen? Sag', wie ich dich rette!"

Wieland. "Was willst du, Weib? Was weidest du dich an mir? Flieh' fern!"

Bathilde (außer sich). "D Wieland! Wieland! Sieh' meinen Jammer! Sieh' das Weh, das mich zerschneidet! Verzeih', verzeihe der Unseligen, göttlicher Mann! In Schmerzen, die sie verzehren, muß sie dich Herrlichen lieben!" —

Wieland. "Ist's der Ring in meiner Hand, der dich ents zückt?" (Er wirst ihn auf den Heerd.) "Der soll mir and're Dienste thun, als falsche Liebe in dir nähren!"

Bathilbe. "Nein, nicht der Zauber dieses Ringes, der Zauber beiner Leiden läßt mich dich lieben! — Doch nicht als Gatten, — als Menschen muß ich dich lieben! — Wieland, Wieland! Hehrer, jammervoller Mann! Wie sühn' ich meine Schuld?" —

Wieland. "Liebe! Und von aller Schuld bist bu frei."

Bathilde (bemüthig). "Wen soll ich lieben?"

Wieland. "Aus ist's mit beines Vaters Macht; ein sieg= reicher Befreier schreitet Rothar in dieß Land: der dich zum Weibe begehrt, verschmähe ihn nicht! Er ist von meinem Stamme! Sei stolz und glücklich ihm zur Seite, und gebär' ihm frohe Helden!"

Bathilde (schmerzlich und ergeben). "Sag' ich ihm, daß Wieland mir versöhnt?"

Wieland. "Sag's ihm, und meld' ihm meine Thaten!"

Bathilde stürzt vor ihm auf die Kniee; er erhebt sie und heißt sie enteilen, denn jetzt müsse er an sein Werk gehen. — Er entläßt sie durch die Thüre: sie wirst einen letzten, schmerzlich weh= müthigen Blick auf Wieland und verläßt dann mit gesenktem Haupte die Schmiede.

#### Dritte Scene.

Wieland setzt sich an den Heerd, hebt die Bälge, schürt die Gluth, und läßt sich in eifriger Regsamkeit zur Arbeit an. Sein höchstes Meisterwerk will er schaffen. Die Schwertklingen, die er so fein und schneidig für Neiding geschmiedet, sie will er zu schwungvoll leichten Flügelsedern umschmieden; durch Schienen sollen sie für die Arme verbunden werden; im Nacken, wo sich die Schienen in einzander zu fügen haben, soll der Bunderstein aus Schwanhilde's Ring den bindenden Schluß geben, als zauberkräftige Axe, an der das

Flügelpaar sich bewege. — Plötzlich hält er ein: er hört aus der Luft durch die Esse den Ruf seines Namens herabdringen; er blickt auf — der Rauch verwehrt ihm zu sehen. — Er lauscht:

Schwanhilde's Stimme läßt sich von oben herab vernehmen: "Wieland! Wieland! Gedenkst du mein?"

Wieland (entzlickt). "Schwanhilbe! Mein seliges Weib! Bist du mir nah'? Suchst du mich auf, dem du so weit entflohn?"

Schwanhilbe's Stimme: "Stürme wehten mich fort von dir:
— aus seliger Heimath zu dir sehnt' ich mich nun!" —

Wieland. "Schwangst du aus wonniger Heimath bich her? In Noth und Jammer suchst du mich auf?"

Schwanhilde. "In Lüften schweb' ich nah' über dir, dich zu trösten in Jammer und Noth!"

Wieland. "In Noth bin ich, doch lehrte mich Noth, dem Jammer mich zu entschwingen."

Schwanhilde. "Schmiedest du Waffen, starker Schmiedt, zu Streit und Kampfe zu steh'n?"

Wieland. "Waffen schuf ich für meinen Feind! Nicht wüßte ich zum Kampfe zu steh'n! Zerschnitten sind mir die Sehnen am Fuß, — das Noß nicht kann ich mehr zwingen zum Ritt, nicht rüstig durch Wogen mehr steuern, ein holdes Weib mir zu werben!"

Schwanhilde. "D Wieland! Armster! Was wirkst du nun, um Freiheit dir zu erwerben?"

Wieland. "Ein Werk wirk' ich, das soll mir helfen, werb' ich um Rache an Räubern hienieden, werb' ich um eine wonnige Frau, die hoch ob dem Haupte mir schwebt!" (Immer froher und über=

müthiger.) "Sie soll dem Lahmen nie mehr entsliegen, er folgt ihr, wohin sie sich schwingt."

Schwanhilde. "Wieland! Du Kühnster! Schmiedest du Wunder, herrlicher Mann?"

Wieland (hoch ausjubelnd). "Ich schmiede mir Flügel, du selig' Weib! Auf Flügeln heb' ich mich in die Luft! Vernichtung laß ich den Neidingen hier, schwinge gerächt mich zu dir!"

Schwanhilde. "Wieland! Wieland! Mächtigster Mann! Freiest du mich in den freien Lüften, nie entslieg' ich dir je!"

Wieland. "In den Lüften, du Hehre, harre mein! Dort will ich dich wieder gewinnen. — Senke dich nieder auf den nahen Forst; bald siehst du mich durch das Luftmeer schwimmen, mit mächtigen Schwingen seine wonnigen Wogen zertheilen!"

Schwanhilbe. "Leb' wohl, mein Holder! Ich harre bein auf bem nahen Forst, du göttlicher Wunderschmiedt!"

Unter dem Zweigesange hat Wieland in immer steigender Erregtheit sein Werk vollendet. Es pocht an die Thüre. Neiding
begehrt Sinlaß. Wieland in furchtbarer Freude springt auf, läßt
Neiding und seine Begleiter ein, schließt dann unvermerkt wieder
hinter ihnen zu, und wirft den Schlüssel in das Feuer auf dem Heerd.

### Vierte Scene.

Neiding freut sich über die große Thätigkeit Wieland's; weit= hin hat man ihn hämmern gehört. Die Hofleute lachen und spotten über Wieland, ob seiner rüstigen Behendigkeit im Gebrauche der Krücken: wie gut er sich zu helsen wisse; auf seinen gesunden Füßen sei er kaum so schnell gewesen. Neiding verbietet den Spott: des Mannes große Kraft setze ihn in Erstaunen. Jeder andere wäre nach dem Erlittenen vielleicht erlegen; solche Geistesstärke aber, mit der sich Wieland in seine schlimme Lage schicke, zeige edle, hohe Art. — Er schmeichelt ihm, und wünscht, er möge immer so guter Laune bleiben, munter und rüstig sein, dann solle er es wahrlich gut bei ihm haben.

Wieland (mit allmählich immer grimmigerem Hohn). "Wie gut würd' ich's wohl bei dir haben? Vielleicht wie ein Vogel, den du im Walde gefangen? Die Flügel verschnittest du ihm, daß er dir nicht entsliege; — doch, daß er mit seines Sanges süßer Klage dein Ohr erfreue, blendest du ihm die Augen wohl, daß aus ewiger Nacht in angstvollem Sehnen nach seinem Weibchen er ruse? Dann reichst du ihm wohl süße Beeren, den lahmen Blinden zu löhnen? Wie gut, Neiding, daß ich nur Füße hatte, nicht Flügel auch. Dir siele wohl bei, daß ich auch singen könnte, wie im Walde der frohe Vogel!"

Neiding. "Was soll das, Wieland? Grämst du dich und verlorft schon die Geduld?"

Wieland. "Ich singe dir Lieder, so gut ich kann!"

Neiding. "So laß die Lieder, sie wollen mir nicht gefallen. Um deiner scharfen Schwerter willen hast du mich zum Freunde. Was du versprachest, das ford're ich jetzt von dir. Die Frist ist um; mit großem Heere siel Nothar schon in Nordland ein: schufst du die Schwerter, die uns noth? — Bathilde kannst du noch gewinnen!"

. Wieland. "Hältst du dem Bogel süße Beeren vor? Im Walde pflückt er wohl bald sie sich selbst!" —

Neibing. "Ende das Lied, und sag' von den Schwertern!"

Wieland. "Was brauchst du Schwerter? Du hast ja ben herrlichen Siegerstein! Den trägst du, Helbenkönig, ruhig am Finger,

und siehest mit Lust, wie Rothar's streitliches Heer beinem bloßen Wunsche erliegt."

Neibing. "Fürwahr, ich preise den Stein, den mir Bathilde verwahrt. Doch was kümmert er dich? Du Knecht, hast mir Schwerter zu schmieden."

Wieland. "Unnütz sind Schwerter dem, der durch Wundersteine siegt! Mehr frommten neue Krücken mir, daß noch behender zu deinem Dienst ich flöge hin und her, als auf den Weidenstöcken ich es vermochte. — Sieh', aus Klingen schuf ich mir Krücken; — die lassen bie Füße mich gerne vermissen."

Neiding. "Bist du rasend? Die Schwertklingen verschmiedest du zu Tand?"

Wieland (hinter dem Heerde stehend und mit den Armen in die Schienen des Flügelpaares sahrend). "Solchen Tand schafft sich ein einssamer lahmer Mann! — Hei! was mich der Krücken Schwung erfreut!" (Er hebt mit immer höherem Schlage die Flügelschwingen und sacht dadurch das Feuer auf dem Heerde zu wachsender Flamme an, die er gegen Neiding und die Hosselette.)

Neibing. "Welch' grimmes Feuer nährst du auf dem Heerde?"

Wieland. "Mit meinen Krücken fach' ich die Gluth; der Bälge nicht hab' ich mehr nöthig; die will ich dir, König, ersparen!"

Neibing. "Was jagst du den Brand nach uns daher?"

Wie land (mit furchtbarer Stimme). "Die Kraft der Schwingen prüf' ich nur, ob sie mich mächtig zur Esse hinaustragen, wenn euch das Feuer verzehrt!" — (Wachsender Rauch verhüllt den Heerd und Wieland hinter ihm. Feuergluthen ersassen Boden und Wände.)

Neiding (stürzt entsetzt nach der Thüre). "Berrath! Wir sind ge= fangen! Greift den Berräther, eh' wir ersticken!"—

Wieland ist im Rauche gänzlich unsichtbar geworden. Als die Leute auf den Heerd eindringen, um Wieland zu greifen, stürzt mit einem furchtbaren Krache die Esse ein, so daß nur die Seitenwände noch stehen. Dichte Feuerlohe schlägt von allen Seiten auf. Über dem Qualme in der Luft sieht man Wieland mit ausgebreitetem Flügelpaare schweben. —

Neiding (in Todesangst). "Wieland, rette mich!" —

Wieland (bessen Gestalt von der hellausschlagenden Gluth blutroth erlenchtet worden). "Vergehe, Neiding, hin ist dein Leben, — hin ist dein Reich! Der Siegerstein schließt mir die Flügel im Nacken! Dort meine Brüder! Rothar naht! Deine Tochter ist sein Weib, — sie fluchet dir! — Nichts bleibt von dir und deiner Macht, als die Kunde von der Rache eines freien Schmiedtes, und dem Ende seiner Knechtschaft! Vergehe, Neiding, vergehe!"

## Fünfte Scene.

(Die Schmiede stürzt vollends ganz zusammen und begräbt Neiding und die Seinigen unter ihren Trümmern.)

Gigel und Helferich eilen an der Spitze von Nothar's Heer herbei. Cigel sprengt an den Rand der Trümmer; er gewahrt Neiding mit dem Tode ringen, und drückt einen Pfeil auf ihn ab. Siegesjubel erfüllt die Bühne. Der einziehende Rothar wird von den Niaren als Befreier begrüßt. — Sonniger, leuchtender Morgen. Im Hintergrunde ein Forst. Alle blicken voll Staunen und Ergriffenheit zu Wieland auf. Dieser hat sich höher geschwungen, der blitzende Stahl seiner Flügel leuchtet in hellem Sonnenglanze.

Schwanhilde schwebt mit ausgebreiteten Schwanenflügeln vom Walde her ihm entgegen: sie erreichen sich, und fliegen der Ferne zu.

# Kunst und Klima.

(1850.)



en öffentlich ausgesprochenen Ansichten des Verfassers über die Zukunft der Kunst, im gefolgerten Einklange mit dem Fortschritte des menschlichen Geschlechtes zur wirklichen Freiheit, ist unter anderen namentlich auch der Einwurf gemacht worden, daß dabei der Einstluß des Klima's auf die Befähigung der Menschen zur Kunst außer Acht gelassen, und z. B. von den modernen nördlicheren europäischen Nationen ein zukünftiges künstlerisches Anschauungs= und Gestaltungsvermögen vorausgesetzt werde, dem die natürliche Beschaffenheit ihres Himmelsstriches durchaus zuwider sei.

Es darf nicht unwichtig erscheinen, das üble Verständniß der Sache, das diesem Einwurfe zu Grunde liegt, durch eine in den allz gemeinsten Grundzügen gehaltene Darstellung der wirklichen Beziehungen zwischen Kunst und Klima aufzudecken, wobei alle weiteren Folgerungen auf die einzelnen Züge für jetzt dem theilnehmenden Leser überlassen bleiben mögen.

Wie wir wissen, daß es Himmelskörper giebt, welche die nothwendigen Bedingungen für das Vorhandensein menschlicher Wesen noch nicht, oder überhaupt nicht, hervorzubringen vermögen, so wissen wir, daß auch die Erde einst dieser Fähigkeit sich noch nicht entäußert hatte. Die gegenwärtige Beschaffenheit unseres Planeten zeigt uns, daß er selbst jetzt keinesweges auf jedem Theile seiner Obersläche das Dasein des Menschen gestattet: wo seine klimatische Äußerung sich in ungebrochener Ausschließlichkeit kundgiebt, wie im Sonnenbrande der Saharah oder in den Sissteppen des Nordens, ist der Mensch unsmöglich. Erst da, wo dieses Klima seinen unbedingten und allbesherrschenden einsörmigen Sinfluß in einen durch Gegensätze gebrochenen, bedingten und nachgiebigen auflöst, sehen wir die unermeßlich mannigsaltige Reihe organischer Geschöpfe entstehen, deren höchste Stuse der bewußtseinfähige Mensch ist.

Wo nun aber die klimatische Natur durch den allbeschützenden Einfluß ihrer üppigften Fülle den Menschen unmittelbar, wie die Mutter das Kind, in ihrem Schoofe wiegt, - also da, wo wir die Geburtsstätte des Menschen erkennen dürfen, da — wie in den Tropenländern — ist auch der Mensch immer Kind geblieben, mit allen guten und schlimmen Eigenschaften bes Kindes. Erft da, wo sie diesen allbedingenden, überzärtlichen Einfluß zurückzog, wo sie den Menschen, wie die verständige Mutter den erwachsenden Sohn, sich und feiner freien Selbstbestimmung überließ, - also da, wo bei verfühlender Wärme des unmittelbar fürsorgenden klimatischen Natureinflusses der Mensch für sich selbst zu sorgen hatte, sehen wir diesen der Entfal= tung seiner Wesensfülle zureifen. Nur durch die Kraft desjenigen Bedürfnisses, das die umgebende Natur als überbesorgte Mutter ihm nicht soaleich beim Raum-Entstehen ablauschte und stillte, sondern um dessen Befriedigung er selbst besorgt sein mußte, ward er sich dieses Bedürfnisses, somit aber auch seiner Rraft bewußt. Dieses Bewußt= sein erlangte er durch das Innewerden seines Unterschiedes von ber Natur, - baburch, daß sie, die ihm die Befriedigung seines Bedürfnisses nicht mehr barreichte, sondern der er es abgewinnen mußte, ihm Gegenstand der Beobachtung, Erforschung und Bewäl= tigung wurde.

Der Fortschritt des menschlichen Geschlechtes in der Ausbildung der ihm innewohnenden Fähigkeiten, die Befriedigung seiner durch gesteigerte Thätigkeit wiederum gesteigerten Bedürsnisse der Natur abzugewinnen, ist die Kulturgeschichte. In ihr entwickelt sich der Mensch im Gegensatze zur Natur, also zur Unabhängigkeit von ihr. Nur der durch Selbstthätigkeit naturunabhängig gewordene Mensch ist der geschichtliche Mensch, und nur der geschichtliche Mensch, und nur der geschichtliche Mensch, und nur der geschichtliche Mensch, naturabhängige.

Die Kunst ist die höchste gemeinschaftliche Lebensäußerung des Menschen, der nach selbsterkämpster Befriedigung seiner natürlichen Bedürfnisse sich der Natur in seiner Siegesfreude darstellt: seine Kunstwerke schließen gleichsam die Lücken, die sie für die freie Selbstethätigkeit des Menschen gelassen hatte; sie bilden somit den Abschluß der Harmonic ihrer Gesammterscheinung, in welcher nun der bewußte, unabhängige Mensch als ihre höchste Fülle mit eingeschlossen ist. Da, wo die Natur in ihrer Überfülle Alles war, treffen wir daher weder den freien Menschen, noch die wahrhafte Kunst an; erst da, wo sie — wie wir sagten — jene Lücken ließ, wo sie somit Kaum gab der freien Selbstentwickelung des Menschen und seiner aus Bedürfniß erwachsenden Thätigkeit, ward die Kunst geboren.

Allerdings hat somit die Natur auf die Geburt der Kunst einsgewirft, wie diese ja in ihrem höchsten Ausdrucke der verständnißvoller Abschluß, die bewußte Wiedervereinigung mit der vom Menschen erstannten Natur ist: jedoch nur dadurch, daß sie den Schöpfer der Kunst, den Menschen, den Bedingungen überließ, die ihn zum Selbstbewußtssein treiben mußten, — und dieß that sie, indem sie von ihm zurückwich und einen nur bedingten Einsluß auf ihn ausübte, nicht dadurch, daß sie ihn im Schooße ihres vollsten, unbedingtesten Einslusses sest hielt. Aus der überzärtlichen Mutter ward sie ihm eine verschämte Braut, die er durch Stärke und Liebenswürdigkeit für seinen — unsendlich erhöhten — Liebesgenuß erst zu gewinnen hatte, und die nur

durch seinen Geist und seine Kühnheit überwältigt, der Liebesumarmung sich überließ. Nicht in den üppigen Tropenländern,
nicht in dem wohllüstigen Blumenlande Indien ward daher die wahre
Kunst geboren, sondern an den nackten, meerumspülten Felsengestaden
von Hellaß, auf dem steinigen Boden und unter dem dürstigen
Schatten des Ölbaumes von Attika stand ihre Wiege: — denn
hier litt und kämpste unter Entbehrungen Herakleß
— hier ward der wahre Mensch erst geboren. —

Bei der Betrachtung der hellenischen Kulturgeschichte springen uns vor Allem die Umstände in die Augen, welche die Entwickelung des Menschen zur höchsten Thätigkeit, und durch sie zur Unabhängig= feit von der Natur, und endlich von denjenigen beengenden mensch= lichen Verhältnissen, die seiner Natur am unmittelbarften entsprungen waren, begünstigten. Diese Umstände finden wir allerdings sehr deutlich in der Beschaffenheit des Schauplates der hellenischen Ge= schichte gegeben; aber diese Beschaffenheit spricht sich entscheidend ge= rade darin aus, daß die Natur durch ihren Ginfluß den Hellenen nicht verwöhnte, sondern ihrer Fürsorge ihn en twöhnte, daß sie ihn erzog, und nicht verzog, wie den weichlichen Asiaten. Alles übrige auf die hellenische Entwickelung entscheidend Einwirkende, bezieht sich auf die individuelle Mannigfaltigkeit der zahlreichen, dicht neben ein= andergedrängten, verschiedenen Nationalstämme, auf deren Individua= lität allerdings die Beschaffenheit ihrer Wohnorte wesentlich einwirkte, aber doch immer nur in dem, zu freier Thätigkeit treibenden Sinne, wie auf die Gesammtnation überhaupt, so daß das Werk der Bilbung und Entwickelung dieser Individualitäten weit mehr der Ge= schichte als der Natur zuzuerkennen ist. Die bedingende Kraft der hellenischen Geschichte ist somit ber thätige Mensch, und ihr schönstes Ergebniß, die Blüthe hellenischen Selbstbewußtseins, die reinmen fcliche Kunft, d. i. diejenige Runft, die an dem wirklichen, sich als das höchste Produkt der Natur erkennenden Menschen, ihren Stoff und Gegenstand fand. Die spätere bildende Kunft war der

Lugus, der Überfluß der hellenischen Kunst: in ihr spendete die Blume des hellenischen Kunstwesens die reichen Säfte, die sie im reinmenschelichen Kunstwerke aus sich erzeugt und in ihrem keuschen Blüthenstelche noch verschlossen hielt, als Überfülle an ihre Umgebung: sie ist die Samenvergeudung der überreichen, kraftstrotzenden, hellenischen Kunst. Dieser Same siel, von dem Menschen ab, wieder auf die umzgebende klimatische Natur, und auf ihrem Boden, zwischen Gesträuch und Bäumen, auf Felsen, Fluren und Auen entsproßten diesem Samen die üppigen Gebilde menschlicher Kunst, die von der Überfülle menschelichen Bermögens zu uns bis in die heutige Zeit ihre Kunde geslangen ließen.

In der bildenden Kunst bezog sich der Mensch allerdings wieder unmittelbar auf die umgebende klimatische Natur, jedoch immer nur darin, daß er sein Bedürfniß wie seine Kräfte gegen sie abwog, sein rein menschliches Ermessen und Gefallen mit der Nothwendigkeit ihres Gebahrens in Sinklang setzte. Nur aber der freie, an sich selbst vollendete Mensch, wie er sich im Kampse gegen die Sprödigkeit der Natur entwickelt hatte, verstand diese Natur, und wußte endlich die Überfülle seines Wesens zu einer, seiner Genußkraft entsprechenden, harmonischen Ergänzung der Natur zu verwenden. Die schöpferische Fähigkeit lag' somit immer in dem naturunab hängigen Wesen des Menschen, ja in der Überfülle dieses Wesens, nicht aber in einer unmittelbar produktiven Einwirkung der kliematischen Natur, begründet.

Die Entäußerung jener Überfülle war aber auch der Todesgrund dieses kunstschöpferischen Menschen: je mehr er seinen Samen weithin über die Gränzen seines hellenischen Mutterlandes ausstreute, je weiter er diese Überfülle nach Usien ergoß, und von da zurück als üppigen Strom in die pragmatisch=prosaische, zu absoluter Genußsucht hinges drängte Römerwelt leitete, desto sichtbarer starb die Schöpferkraft dieses Menschen dahin, um endlich mit seinem Tode der Shre eines abstrakten Gottes Plat zu machen, der zwischen den reichen Vilde

und Bauwerken, die den Begräbnißplat dieses Menschen schmückten, in melancholischem Unsterblichkeitsbehagen dahin wandelte. Bon da ab regiert Gott die Welt, — Gott, der die Natur zur Verherrlischung seines persönlichen Ruhmes gemacht hat. Aus dem und es greiflichen Willen Gottes werden von nun an die menschlichen Dinge normirt, nicht mehr nach der Unwillkür und Nothwendigkeit der Natur, — und es ist daher sehr unchristlich von unseren modernen christlichen Kunstproduzenten gedacht und gehandelt, wenn sie auf "Klima" und "natürlichen Boden" sich als verwehrende oder begünstigende Bedingungen für die Kunst berufen. — Betrachten wir, was unter Jehova's Fügung aus dem kunstfähigen Menschen geworden ist!

Das Erste, was uns beim Hinblick auf die Entwickelung der modernen Nationen in die Augen leuchtet, ist, daß diese Entwickelung nur höchst bedingt unter dem Einflusse der Natur, ganz unbedingt aber unter der verwirrenden, entstellenden Einwirkung einer fremden Civilisation stattgefunden hat; daß also unsere Kultur und Civilisation nicht von Unten, auß dem Boden der Natur, gewachsen, sondern von Oben, auß dem Hinmel der Pfaffen und dem Corpus juris Justinian's, eingefüllt worden ist.

Mit ihrem Eintritte in die Geschichte ward dem natürlichen Stamme der neueren europäischen Nationen das Neis des Nömersthumes und Christenthumes aufgepfropft, und die Frucht des hieraus entstandenen künstlichen Gewächses, das in allseitig verkrüppelter Unsgehenerlichkeit aufs und auswuchs, genießen wir in unserer heutigen barbarischen Civilisation. Von vorn herein in ihrer Selbstentsaltung verhindert, vermögen wir gar nicht zu ermessen, zu welchen Gestaltungen die Ursprünglichkeit und klimatische Sigenthümlichkeit jener Nationen sich hätten entwickeln können: wollen wir den Grad künstlerischer Vilsbung, dessen Erreichung auf dem Wege der Selbstentsaltung ihnen zuzutrauen sein dürste, auch noch so gering annehmen (was aber durchsaus ungerecht und einseitig wäre!), so haben wir uns hier jedoch gar

nicht um diese Frage zu bekümmern, sondern bloß einzugestehen, daß eine solche ungestörte Selbstentwickelung durchans nicht stattgefunden hat. Wer hiergegen einwenden will, daß allerdings unsere Eigensthümlichkeit großen Einsluß auf die Gestaltung fremdüberkommener Kulturmomente gehabt habe, der hat vollkommen Necht, wenn er z. B. behauptet, das Christenthum von Nikäa sei ein anderes als das von Berlin; sehr lächerlich würde er sich aber machen, wenn er was auch schon einigen Gottseligen eingesallen ist — eine natürsliche Disposition der Germanen zum Christenthume aus dem Inhalte der Eddalieder nachweisen wollte.

Wohl ift im Entwickelungsgange der modernen Nationen ihre klimatische Originalität ebenfalls mit eingeflossen, und zwar aus dem unversiegbaren Strome bes Volkes, aus feiner eigenthümlichen Un= schanungs = und Dichtungsweise; allein immer nur lückenhaft und unvollkommen, bruchstückweise und unselbständig hat der mahre Volks= geist unter den von oben und außen auf ihn drückenden Ginflüssen sich kundgeben können. Unsere Bildung ist daher eine gang wider= fpruchsvolle und konfuse, nicht Ergebniß der Natur und des Klima's, ober einer Rulturgeschichte, die sich in nothwendiger Beziehung zu Diesen gebildet hätte, sondern der Erfolg eines gewaltsamen Druckes gegen diese Natur, der Abstraktion von Natur und Klima, des wahnsinnigen Rampfes zwischen Geist und Körper, Wollen und Kön= nen. Der öbe Kampfplatz, auf dem diese verrückte Schlacht einher= tobte, ist der Boden des Mittelalters: unentschieden, wie ihrer Natur nach fie bleiben mußte, schwankte die Schlacht hin und her, als uns Die Türken zu Sulfe kamen, und die letten Professoren der griechi= ichen Runft uns in das Abendland herüberjagten. Die Wieder= geburt, nicht also eine Weburt ber Künste ging nun vor sich: ber lette Rest griechischer Kunstichonheit ward und gelehrt. Die Leichensteine auf ben Grabstätten der längst verstorbenen griechischen Runft, jene von Sturm und Wetter zernagten, alles lebendigen farbigen Schmuckes beraubten Stein= und Erzbildungen - erklärten uns biese Gelehrten,

so gut sie eben selbst sie noch verstanden. Waren jene Monumente, wie wir sagten, nur die Grabsteine des einst lebendigen hellenischen Runstmenschen, - die lette, geisterhaft verblichene Todesabstraktion von seinem einstigen warmfühlenden, schönthätigen Leben, — fo lernten wir an ihnen selbst die Runft eben nur wieder als einen abstrakten Begriff kennen, den wir - wie vorher den unfinn= lichen himmelsgott -- von oben herein in das wirkliche Leben ein= gießen zu muffen glaubten. Aus diefem abstrakten Begriffe ift nun unsere moderne Runst fon struirt worden, wohlgemerkt aber: unsere bildende Runft, d. h. die der bildenden Runft der Griechen, die an und für sich schon nur der Lugus der griechischen Kunft war, aus Bedürfniß des Lugus wiederum nur nachgeahmte, und zwar nicht nachgeahmt nach der Fülle, mit der sie einst aus dem Leben hervorging, lebendig und blühend dastand, — sondern nach der fümmerlichen Entstellung, in der sie sich uns nach den Unwettern der Zeit, und aus ihrem Zusammenhange mit Natur und Umgebung geriffen, bruchftückweise und willkürlich da= und dorthin zerftreut, barbot. Nun bringen wir diese, ihres schützenden und wärmenden Farbenschmuckes beraubten Monumente, nacht und frosterstarrt in den driftlich germanischen Sand der Mark Brandenburg geschleppt, stellen sie zwischen die windigen Kiefern von Sanssouci auf, und klappern mit den Zähnen einen gelehrten Seufzer über die Ungunft des Klima's hervor: daß aber unter dieser Ungunst unsere Berliner Runftgelehrten noch nicht vollständig verrückt geworden sind, das schreiben wir mit Recht der unverdienten Gnade Gottes zu!

Allerdings haben diese Gelehrten nun Recht, wenn sie, das Werk ihrer luguriösen Willkür betrachtend, sinden, daß wir in diesem Werke stümperhaft, unselbständig und ohne Nothwendigkeit versahren, daß in unserem Klima die nachgeahmte bildende Kunst der Griechen nur ein Treibhausgewächs, nicht aber eine natürliche Pflanze sein kann. Aus dieser Einsicht kann einem Vernünstigen aber doch nur einleuchten, daß unsere ganze Kunst eben nichts werth ist, weil sie

keine aus unserem wirklichen Wesen und in harmonisch ergänzender Zusammenwirkung mit der uns umgebenden klimatischen Natur hervorzgegangen ist; keinesweges ist jedoch damit bewiesen, daß in unserem Klima eine unseren wahren menschlichen Bedürfnissen entsprechende Kunst nicht sich entfalten könnte, denn wir sind ja noch gar nicht dazugekommen, ungestört nach unserem gemeinschaftlichen Bedürfznisse uns künstlerisch zu entwickeln!

Der Hinblick auf unsere Kunft lehrt uns also, daß wir durch= aus nicht unter der Einwirkung der klimatischen Natur, sondern ber von dieser Natur gänglich abliegenden Geschichte stehen. Daß unsere heutige Geschichte von denselben Menschen gemacht wird, die einst auch das griechische Kunstwerk hervorbrachten, davon haben wir uns nun gang beutlich zu überzeugen und eben nur zu erforschen, was diese Menschen so grundverschieden gemacht hat, daß Jene Werke ber Kunft, wir nur Waaren luguriofer Induftrie schufen. aber werden wir auch erkennen, wie unser Wesen im Grunde doch wieder ein gemeinschaftliches ift, wie unsere Ausgangspunkte zwar gang verschieden sind, die Endpunkte aber, wenn auch ebenfalls verändert, doch wieder zusammenfallen muffen. Der Grieche, aus dem Schoofe der Natur hervorgehend, gelangte zur Kunft, als er sich von dem unmittelbaren Ginflusse der Natur unabhängig gemacht hatte; wir, von der Natur gewaltsam abgelenft, und aus der Dreffur einer himmlischen und juristischen Civilisation hervorgegangen, werden erst zur Kunft gelangen, wenn wir dieser Civilisation vollständig den Rücken kehren und mit Bewußtsein uns wieder in die Arme der Natur werfen.

Nicht der Betrachtung der klimatischen Natur, sondern des Wenschen, des einzigen Schöpfers der Kunst, haben wir uns daher zuzuwenden, um genau zu erkennen, was diesen heutigen europäischen Menschen kunstunfähig gemacht hat, und als diese übel einwirkende Macht erkennen wir dann mit voller Bestimmtheit unsere, gegen alles Klima ganz gleichgültige Civilisation. Nicht unsere klimatische

Natur hat die übermüthig kräftigen Bölker des Nordens, die einst die römische Welt zertrümmerten, zu knechtischen, stumpffinnigen, blod= blidenden, schwachnervigen, häßlichen und unsauberen Menschenkrüppeln herabgebracht, - nicht fie hat aus den uns unerkennbaren, frohen, thatenluftigen, selbstvertrauenden Heldengeschlechtern unsere hypochon= brischen, feigen und friechenden Staatsbürgerschaften gemacht, — nicht fie hat aus dem gefundheitstrahlenden Germanen unseren strophulösen, aus Saut und Knochen gewebten Leineweber, aus jenem Siegfried einen Gottlieb, aus Speerschwingern Dütendreher, Hofrathe und Herrjesusmänner zu Stande gebracht, - sondern der Ruhm dieses glorreichen Werkes gehört unserer pfäffischen Bandekten= civilisation mit all' ihren herrlichen Resultaten, unter denen, neben unserer Industrie, auch unsere unwürdige, Berg und Geist verkümmernde Runst ihren Ehrenplatz einnimmt, und welche schnur= gerade aus jener, unserer Natur ganz fremden Civilisation, nicht aber aus der Nothwendigkeit dieser Natur herzuleiten sind.

Nicht jener Civilisation, sondern der zukünftigen, unserer klimatischen Natur im richtigen Verhältnisse ent= sprechenden, wirklichen und wahren Kultur wird demnach aber auch erst das Kunstwerk entblühen, dem jetzt Lust und Athem ver= sagt ist, und auf dessen eigenthümliche Beschaffenheit wir gar nicht eher Schlüsse zu ziehen vermögen, als bis wir Menschen, die Schöpfer dieses Kunstwerkes, uns nicht im vernünstigen Einklange mit die ser Natur entwickelt denken können.

Aus dem Kerne unserer Geschichte haben wir daher für jetzt auf unsere Zukunft zu schließen; aus dem Wesen der Menschen, wie sie sich in der Geschichte nur unter dem allerbedingtesten Einflusse der Natur zu freier Selbstbestimmung herausarbeiten, haben wir zu forschen, wie diese freien, wahrhaftigen Menschen der Zukunft sich in der Kunst zur Natur verhalten werden.

Welcher ist nun der Kern dieser Geschichte? Gewiß fehlen wir nicht, wenn wir in Kürze ihn so bezeichnen: —

Im Griechenthume entwickelt sich ber Mensch zur vollen, be= wußten Selbstunterscheidung von der Natur: das fünstlerische Monument, in welchem diefer felbstbewußte Mensch fich vergegenständ= lichte, ift die farblose Marmorstatue, - ber in Stein ausgesprochene Begriff der reinen menschlichen Form, welchen die Philosophie wiederum vom Steine ab = und in die reine Abstraktion des menschlichen Wefens auflöste. Diesem einsamen, endlich nur noch im Begriffe existirenden Menschen, in welchem — bei sinnlich unvorhandener Gemeinsamkeit ber Gattung — das Wesen der reinen Persönlichkeit als Wesen der Gattung vorgestellt mar, goß das populäre Christenthum den Lebens= hauch leidenschaftlicher Herzenssehnsucht ein. Der Frrthum des Phi= losophen ward zum Wahnsinn der Masse; der Schauplatz seiner Raserei ist das Mittelalter: auf ihm sehen wir den von der Natur losgelösten Menschen, sein persönliches egoistisches, und als solches ohnmächtiges, Wesen für das Wesen der menschlichen Gattung haltend. mit Gier und Haft durch physische und moralische Selbstverstümmelung feiner Erlösung in Gott nachjagen, unter welchem er das in Wahr= heit vollkommene Wesen der menschlichen Gattung und der Natur nach unwillfürlichem Frrthume begriff. Alls einzig mögliche mahre, daher auch unbewußt, und endlich bewußt, erstrebte Erlösung aus biesem Zustande der Unseligkeit, erkennen wir nun das Aufgehen des e goistisch en Wesens des Individuums in das gemeinsame Wesen ber menschlichen Gattung, die Versinnlichung des abstrakten Begriffes bes Menschen in dem wirklichen, mahren und beseligenden Gemein= wesen der Menschen. War somit der Kern der asiatischen, bis zum Abschlusse der griechischen, Geschichte das aus der Natur herauswachsende Wesen des Menschen, so ist der Kern der neueren europäischen Ge= schichte die Auflösung dieses Begriffes in die Wirklichkeit der Menschen.

Den Menschen nun, die sich als Gattung einig und allvermögend wissen, stellt sich aber auch nicht mehr diese oder jene besondere klimatische Naturbeschaffenheit als bedingende Schranke entgegen: ihnen, als einiger Gattung, setzt nur die ebenfalls einige, gesammte Natur der

Erde eine Schranke. Dieser ganzen Erdnatur, wie sie im Zusammenshange mit dem ganzen Weltall von ihnen erkannt worden ist, wenden sich nun die gemeinsamen Menschen der Zukunft zu, nicht aber mehr als zu ihrer Schranke — wie dem getrennten Egoisten seine besondere Naturumgebung erschien, — sondern als zu der Bedingung ihres Dasseins, Lebens und Schaffens.

Erst in diesem großen, beglückenden Zusammenhange werden wir zu wahrer fünstlerischer Schöpferkraft gelangen; erst wenn die Künstler vorhanden sind, wird auch die Kunst vorhanden sein. Diese Künstler sind aber die Menschen, nicht Bäume, Wässer oder Himmelöstriche. Diese gemeinsamen künstlerischen Wenschen werden im Sinklange, zur Ergänzung und zum harmonischen Abschlusse mit der gemeinsamen Natur ihre Kunstwerke schaffen, und zwar gerade nach der Beschaffenheit und Sigenthümlichkeit, die das besondere Beschürsniß der besonderen Sigenthümlichkeit der Natur gegenüber hervorzust und bedingt, von der Grundlage dieser Besonderheit aber die zum gemeinsamen Abschlusse mit der gemeinsamen Natur — als zu ihrer höchsten Fülle — vorschreitend.

She jedoch die Menschen nicht wieder aus Bedürsniß Kunstwerke schaffen, sondern wie jetzt aus Luxus und Willkür, werden sie auch nicht wissen, ihre Werke mit der Natur in nothwendigen Sinklang zu setzen: schaffen sie aber aus Bedürsniß — und das wahre Bedürsniß der Kunst kann nur ein gemeinsames sein —, so wird kein Klima der Erde, das überhaupt den Menschen zuläßt, sie für das Kunstwerk behindern, im Gegentheil, die Sprödigkeit der klimatischen Natur wird ihren reinmenschlichen Kunsteiser nur fördern.

Der Einwurf dagegen, daß selbst zur Erzeugung des Kunstbe= dürfnisses besonders begünstigende klimatische Einwirkungen — wie jonischer Himmel — nothwendig seien, ist in dem Sinne, in dem er heut' zu Tage hervorgebracht wird, bornirt oder heuchlerisch, und seinem Inhalte nach unmenschlich. Überall, wo das Klima nicht ver= wehrt, daß es starke und freie Menschen giebt, wird es auch nicht

hindern, daß diese Menschen schön seien und das Bedürfniß der Kunft empfinden. Das Fatum des Klima's ist nur da wirklich anzuerkennen, wo es durch die Unbezwingbarkeit seines Einflusses den Menschen gar nicht aufkommen, sondern nur das menschliche Thier vegetiren läßt: auch diese Thiere werden einst im Fortschritte der mahren Rultur verschwinden, wie ihrer so viele Arten schon jetzt verschwunden, oder durch Austausch des Klima's und Bermischung der Arten zum normalen Menschen herangewachsen sind. Wo aber, wie gesagt, die Menschen bis zur Überwindung ihrer Abhängigkeit von der klimatischen Natur gelangen, werden sie, in immer ausgedehnterer geschichtlich er Berührung mit allen, zu gleicher Unabhängigkeit gelangten Menschen, nothwendig auch bis zur Überwindung jeder Abhängigkeit von den= jenigen Bedrückungen fortschreiten, welche als Ergebnisse irrthümlicher Vorstellungen aus den Zeiten jenes Befreiungskampfes von der Natur ihnen verblieben, und als hemmende Autoritätsgewalten das religiöse wie politische Gewissen der Menschheit beherrschten. Das gemeinsame religiöse Bewußtsein jener Menschen ber Zukunft muß daher noth= wendig diesen Ausdruck gewinnen:

> Es giebt keine höhere Kraft als die gemeinschaftliche der Menschen; es giebt nichts Liebenswertheres als die gemeinschaftlichen Menschen.

> Nur durch die höchste Liebeskraft gelangen wir aber zur wahren Freiheit, denn es giebt keine wahre Freiheit als die allen Menschen gemeinschaftliche.

Die Mittlerin zwischen Kraft und Freiheit, die Erlöserin, ohne welche die Kraft Rohheit, die Freiheit aber Willkür bleibt, ist somit — die Liebe; nicht jedoch jene geoffenbarte, von oben herein uns verstündete, gelehrte und anbefohlene, — deßhalb auch nie wirklich geswordene — wie die christliche, sondern die Liebe, die aus der Kraft der unentstellten, wirklichen menschlichen Natur hervorgeht; die in ihrem Ursprunge nichts anderes als die thätigste Lebensäußerung

bieser Natur ist, die sich in reiner Freude am sinnlichen Dasein aus= spricht, und, von der Geschlechtsliebe ausgehend, durch die Kindes=, Bruder= und Freundesliebe bis zur allgemeinen Menschen= liebe fortschreitet.

Diese Liebe ift denn auch die Grundlage aller mahren Runft, benn nur durch fie entsproßt die natürliche Blüthe der Schonheit dem Leben. Auch die Schönheit ist uns jett nur ein abstrakter Begriff, und zwar nicht einmal ein vom wirklichen Leben, sondern von der erlernten griechischen Runft, abgezogener Begriff. Was nur in der Freude und mit dem Verlangen aller Sinne empfunden und ge= fühlt werden kann, das ist zum Gegenstand der Spekulation in der Afthetik geworden, und der Definition des Metaphysikers gegenüber, seufzt unfer moderner Runftgelehrter wieberum nach jonischen Himmels= strichen, unter benen (feinem Bedünken nach) einzig bie Schönheit ge= beihen konnte. Wiederum hat er unwillkürlich nur das einzig uns verbliebene, matt verblichene Verbindungsband ber griechischen Runft mit unferer Zeit, die bildende Runft, vor Augen, und namentlich auch das natürliche Material, aus dem sie bildete: er vergißt somit wiederum, daß der Bildner jener Statuen querft und vor allem fünft= lerischer Mensch mar, und daß er in jenen Werken nur das wirkliche Kunstwerk nachahmte, welches er an und mit seinem eigenen, warmen, lebendigen Leibe ausgeführt hatte. Die Schönheit, welcher der Bildner endlich marmorne Monumente setzte, hatte er zuvor mit höchster Freude der Sinne wirklich empfunden und ge= noffen; dieser Genuß mar ihm ein unwillfürliches Bedürfniß ge= wesen, und dieses Bedürfnig mar kein anderes als - die Liebe. Wie hoch sich dieses Liebesbedürfniß bei dem besonderen Volke der Bellenen steigern konnte, dieß erfahren wir aus dem Gange seiner geschichtlichen Entwickelung: es blieb - weil es eben nur das Bebürfniß eines besonderen Volkes war — im Egoismus haften, und fonnte daher seine Kraft endlich nur gewissermaßen muthwillig ver= geuden, um nach dieser Bergeudung, durch Gegenliebe nicht erneuert,

in philosophischer Abstraktion zu ersterben. Ermessen wir nun dagegen, welcher der unwilkürliche Drang der geschichtlichen Menschen der Gegenwart ist, — erkennen wir, daß sie ihre Erlösung nur durch die Verwirklichung Gottes in der sinnlichen Wahrheit der menschlichen Gattung erreichen können, — daß ihr indrünstigstes Bedürfniß sich nur in der allgemeinen Menschenliebe zu stillen vermag, und daß sie mit unsehlbarer Nothwendigkeit zu dieser Befriedigung gelangen müssen, — so haben wir mit voller Sicherheit auch auf ein zukünstiges Lebenselement zu schließen, in welchem die Liebe, ihr Bedürfniß bis in die weitesten Kreise der Allmenschlichkeit ausdehnend, ganz ungesahnte Werke schaffen muß, die, von dem unerhört mannigfaltigsten, aber wirklich empfundenen und lebendigen Schönheitsgefühle gebildet, jene uns verbliebenen Reste griechischer Kunst zum undesachtungswerthen Spielkram für läppische Kinder machen müssen.

Schließen wir demnach also: -

Was der Mensch liebt, das gilt ihm für schön; was fräftige, freie Menschen, die in der Gemeinschaftlichkeit gang das find, mas fie ihrem Wesen nach sein können, gemeinschaftlich lieben, das ist aber wirklich schön: keinen anderen natürlichen Maaßstab giebt es für die wirkliche — nicht eingebildete — Schönheit. In der Freude an bieser Schönheit werden die zufünftigen Menschen Kunstwerke schaffen, wie sie zur Befriedigung ihres unendlich gesteigerten Bedürfnisses sie werden schaffen müffen. Überall, und in jedem Klima, werden diese Werke gerade so beschaffen sein, wie fie dem rein menschlichen Bedürf= nisse der klimatischen Natur gegenüber zu entsprechen haben: sie werden deßhalb schön und vollkommen sein, weil sich das höchste Bedürfniß des Menschen in ihnen befriedigt. Im schrankenlosen Verkehr der zukünftigen Menschen werden sich aber alle die individuellen Eigen= thümlichkeiten, wie sie dem menschlichen Bedürfnisse nach der Besonder= heit des Klima's entsprungen sind, — sobald sie sich zur Söhe bes allgemein Menschlichen, daher allgemein Ber= ständlichen, erhoben haben —, gegenseitig anregend und be=

fruchtend mittheilen, und in diesem Austausche zu gemeinsamen, all= menschlichen Kunstwerken heranblühen, von deren Fülle und Herrlichkeit unser, heute noch so beschränkter, ewig nur am Alten und Todten klebender Kunstverstand sich gar keine Vorstellung zu machen vermag.

Muß nun, um solches Werk der Zukunft zu ermöglichen, die Erde die Menschen wieder in ihren Schooß nehmen und, mit sich selbst, sie neu gebären?

Wahrlich! damit würde sie uns einen argen Streich spielen, — benn gewiß würde dann die Erdnatur nur alle die Bedingungen vernichten, die gerade so, wie sie jetzt vorhanden sind, uns, bei richtigem Verständniß, die Nothwendigkeit einer Gestaltung der menschlichen Zustunft zeigen, wie wir sie hier angedeutet haben. Denn nicht eher sassen, wie wir sie hier angedeutet haben. Denn nicht eher sassen, als bis wir uns überzeugen, daß die Erfüllung unserer Geisteswünsche nicht von der früheren irrigen Voraussetzung abhängt, die Menschen hätten nöthig so zu sein, wie sie unseren willkürlichen, immer nur von der Vergangenheit abstrahirten, Begriffen nach sein sollten, sondern von dem Wissen, daß sie gerade nur so zu sein brauchen, wie sie ihrer Natur nach sein können, und deßhalb sein sollen und — werden. Nicht Engel, sondern eben Menschen!

Das Klima, von dem als grundbedingend für die Kunst hier vernünftiger Weise allein nur die Rede sein kann, ist daher:

Das wirkliche — nicht eingebildete — Wesen der menschlichen Gattung.

Oper und Drama.



# Vorwort zur ersten Auflage.

in Freund theilte mir mit, daß ich mit dem bisherigen Ausspruche meiner Ansichten über die Kunst bei Vielen weniger badurch Argerniß erregt hätte, daß ich den Grund der Unfruchtbarkeit unseres jetigen Kunftschaffens aufzudecken mich bemühte, als dadurch, daß ich die Bedingungen fünftiger Fruchtbarkeit desselben zu bezeichnen strebte. Nichts kann unsere Zustände treffender charakterisiren, als diese gemachte Wahrnehmung. Wir fühlen Alle, daß wir nicht das Rechte thun, und stellen dieß somit auch nicht in Abrede, wenn es uns deutlich gesagt wird; nur wenn uns gezeigt wird, wie wir das Rechte thun könnten und daß dieses Rechte keinesweges etwas Menschenun= mögliches, sondern ein fehr wohl Mögliches, und in Zukunft sogar Noth= wendiges fei, fühlen wir uns verlett, weil uns dann, müßten wir jene Möglichkeit einräumen, der entschuldigende Grund für das Beharren in unfruchtbaren Zuständen benommen wäre; denn uns ift wohl so viel Chraefühl anerzogen, nicht träge und feig erscheinen zu wollen, wohl aber mangelt es uns an dem natürlichen Stachel der Chre zu Thätigkeit und Muth. — Auch dieß Argerniß werde ich durch

vorliegende Schrift wieder hervorrusen müssen, und zwar um so mehr, als ich mich bemühe, in ihr nicht nur allgemeinhin — wie es in meinem "Kunstwerke der Zukunst" geschah —, sondern mit genauem Eingehen auf das Besondere die Möglichkeit und Nothwendigkeit eines gedeihlicheren Kunstschaffens im Gebiete der Dichtkunst und Musik nachzuweisen.

Fast muß ich aber fürchten, daß ein anderes Ürgerniß dießmal überwiegen werde, und zwar das, welches ich in der Darlegung der Unwürdigkeit unserer modernen Opernzustände gebe. Viele, die es selbst gut mit mir meinen, werden es nicht begreifen können, wie ich es vor mir selbst vermochte, eine berühmte Persönlichkeit unserer heutigen Opernkomponistenwelt auf das Schonungsloseste anzugreisen, und dieß in der Stellung als Opernkomponist, in der ich selbst mich befinde und den Vorwurf des unbezähmtesten Neides leicht auf mich ziehen müßte.

Ich läugne nicht, daß ich lange mit mir gefämpft habe, ehe ich mich zu dem, was ich that, und wie ich es that, entschloß. Ich habe Alles, was in diesem Angriffe enthalten war, jede Wendung des zu Sagenden, jeden Ausdruck, nach der Abfassung ruhig überlesen und genau erwogen, ob ich es so der Öffentlichkeit übergeben sollte, bis ich mich endlich davon überzeugte, daß ich — bei meiner haar= scharf bestimmten Unsicht von der wichtigen Sache, um die es sich handelt — nur feig und unwürdig selbstbesorgt sein würde, wenn ich mich über jene glänzenoste Erscheinung der modernen Opernkompo= sitionswelt nicht gerade so ausspräche, als ich es that. Was ich von ihr sage, darüber ift unter ben meisten ehrlichen Runftlern längst fein Zweifel mehr: nicht aber der versteckte Groll, sondern eine offen erklärte und bestimmt motivirte Feindschaft ist fruchtbar; benn sie bringt die nöthige Erschütterung hervor, die die Elemente reinigt, das Lautere vom Unlauteren sondert, und sichtet, was zu sichten ist. Nicht aber diese Feindschaft bloß um ihrer selbst willen zu erheben war meine Absicht, sondern ich mußte sie erheben, da ich nach meinen

bisher nur allgemeinhin ausgesprochenen Ansichten jett noch die Nothwendigkeit fühlte, mich genau und bestimmt im Besonderen kundzu= geben; denn es liegt mir daran, nicht nur anzuregen, sondern mich auch vollkommen verständlich zu machen. Um mich verständlich zu machen, mußte ich auf die bezeichnendsten Erscheinungen unserer Runft mit dem Finger hinweisen; diesen Finger konnte ich aber nicht wieder einziehen und mit der geballten Faust in die Tasche stecken, sobald diejenige Erscheinung sich zeigte, an der sich uns ein nothwendig zu lösender Frethum in der Runft am ersichtlichsten darstellt, und die, je glänzender sie sich zeigt, desto mehr das befangene Auge blendet, das vollkommen klar sehen muß, wenn es nicht vollständig erblinden soll. Wäre ich somit in der einzigen Rücksicht für diese eine Versön= lichkeit befangen geblieben, so konnte ich die vorliegende Arbeit. zu der ich mich, meiner Überzeugung nach, verpflichtet fühlte, entweder gar nicht unternehmen, oder ich mußte ihre Wirkung absichtlich ver= stümmeln; benn ich hätte das Ersichtlichste und für das genaue Er= sehen Nothwendigste mit Bewußtsein verhüllen muffen.

Welches nun auch das Urtheil über meine Arbeit sein werde, Eines wird ein Jeder, auch der Feindgesinnteste, zugestehen müssen, und das ist der Ernst meiner Absicht. Wem ich diesen Ernst durch das Umfassende meiner Darstellung mitzutheilen vermag, der wird mich für jenen Angriff nicht nur entschuldigen, sondern er wird auch bezgreisen, daß ich ihn weder aus Leichtsinn, noch weniger aber aus Neid unternommen habe; er wird mich auch darin rechtsertigen, daß ich bei der Darstellung des Widerlichen in unseren Kunsterscheinungen den Ernst vorübergehend mit der Heiterkeit der Fronie vertauschte, die uns ja einzig den Anblick des Widerwärtigen erträglich machen kann, während sie auf der anderen Seite immer noch am mindesten verletzt.

Selbst von jener künstlerischen Persönlichkeit hatte ich aber nur die Seite auzugreifen, mit der sie unseren öffentlichen Kunstzuständen zugekehrt ist: erst nachdem ich sie mir nur von dieser Seite her vor

die Augen stellte, vermochte ich meinem Blicke, wie es hier nöthig war, gänzlich die andere Seite zu verbergen, mit der sie Beziehungen zugekehrt steht, in denen auch ich einst mit ihr mich berührte, die von der künstlerischen Öffentlichkeit aber so vollkommen abgewandt liegen, daß sie nicht vor diese zu ziehen sind, — selbst wenn es mich fast dazu drängte, zu gestehen, wie auch ich mich einst irrte, — ein Geständniß, das ich gern und unumwunden leiste, sobald ich mich meines Frrthumes bewußt geworden bin.

Konnte ich mich nun hierbei vor meinem Gewissen rechtfertigen, so hatte ich die Einwürfe der Alugheit um so weniger zu beachten, als ich mir vollkommen darüber klar sein muß, daß ich von da an, wo ich in meinen künstlerischen Arbeiten die Richtung einschlug, die ich mit dem vorliegenden Buche als Schriftsteller vertrete, vor unseren öffentlichen Kunstzuständen in die Üchtung versiel, in der ich mich heute politisch und künstlerisch zugleich besinde, und aus der ich ganz gewiß nicht als Einzelner erlöst werden kann.

Aber ein ganz anderer Vorwurf könnte mir noch von Denen gemacht werden, die Das, mas ich angreife, in seiner Nichtigkeit für so aus= gemacht halten, daß es sich nicht der Mühe eines so umständlichen Angriffes verlohne. Diese haben durchaus Unrecht. Was fie miffen, wissen nur Wenige; mas diese Wenigen aber wissen, das wollen wiederum die Meisten von ihnen nicht wissen. Das Gefährlichste ift die Halbheit, die überall ausgebreitet ift, jedes Runstschaffen und jedes Urtheil befangen hält. Ich mußte mich aber im Besonderen scharf und bestimmt auch nach dieser Seite hin aussprechen, weil es mir eben nicht sowohl an dem Angriffe lag, als an dem Nachweise der fünst= lerischen Möglichkeiten, die sich beutlich erft barftellen können, wenn wir auf einen Boden treten, von dem die Halbheit gänglich verjagt ift. Wer aber die fünstlerische Erscheinung, die heut' zu Tage den öffent= lichen Geschmack beherrscht, für eine zufällige, zu übersehenbe, hält, der ist im Grunde gang in demselben Frrthume befangen, aus welchem jene Erscheinung in Wahrheit sich herleitet, — und dieß eben

zu zeigen, war die nächste Absicht meiner vorliegenden Arbeit, deren weitere Absicht von Denen gar nicht gefaßt werden kann, die sich zuvor nicht über die Natur jenes Frrthumes vollskändig aufgeklärt haben.

Höffnung, so verstanden zu werden, wie ich es wünsche, habe ich nur bei Denen, die den Muth haben, jedes Vorurtheil zu brechen. Möge sie mir bei Vielen erfüllt werden!

Zürich, im Januar 1851.

## Einleitung.

eine Erscheinung kann ihrem Wesen nach eher vollständig begriffen werden, als bis sie selbst zur vollsten Thatsache geworden ist;
ein Frrthum wird nicht eher gelöst, als bis alle Möglichkeiten seines Bestehens erschöpft, alle Wege, innerhalb dieses Bestehens zur Befriedigung des nothwendigen Bedürfnisses zu gelangen, versucht und
ausgemessen worden sind.

Als ein unnatürliches und nichtiges konnte uns das Wesen der Oper erst klar werden, als die Unnatur und Nichtigkeit in ihr zur offenbarsten und widerwärtigsten Erscheinung kam; der Irrthum, welcher der Entwickelung dieser musikalischen Kunstsorm zu Grunde liegt, konnte uns erst einleuchten, als die edelsten Genies mit Aufewand ihrer ganzen künstlerischen Lebenskraft alle Gänge seines Labyerinthes durchforscht, nirgend aber den Ausweg, überall nur den Rückweg zum Ausgangspunkte des Irrthumes fanden, — dis dieses Labyeninth endlich zum bergenden Narrenhause für allen Wahnsinn der Welt wurde.

Die Wirksamkeit der modernen Oper, in ihrer Stellung zur Öffentlichkeit, ist ehrliebenden Künstlern bereits seit lange ein

Gegenstand des tiefsten und heftigsten Widerwillens geworden; sie klagten aber nur die Verderbtheit des Geschmackes und die Frivolität derjenigen Künstler, die sie ausbeuteten, an, ohne darauf zu verfallen, daß jene Verderbtheit eine ganz natürliche, und diese Frivolität dem=nach eine ganz nothwendige Erscheinung war. Wenn die Kritik das wäre, was sie sich meistens einbildet zu sein, so müßte sie längst das Näthsel des Irrthumes gelöst und den Widerwillen des ehrlichen Künstlers gründlich gerechtsertigt haben. Statt dessen hat auch sie nur den Instinkt dieses Widerwillens empfunden, an die Lösung des Näthsels aber ebenso befangen nur herangetappt, als der Künstler selbst innerhalb des Irrthumes nach Ausweggängen sich bewegte.

Das große Übel für die Kritik liegt hierbei in ihrem Wefen selbst. Der Kritiker fühlt in sich nicht die drängende Nothwendigkeit, die den Rünftler selbst zu der begeisterten Hartnäckigkeit treibt, in der er endlich ausruft: so ift es und nicht anders! Der Kritiker, will er hierin dem Künstler nachahmen, kann nur in den widerlichen Fehler der Anmaßung verfallen, d. h. des zuversichtlich gegebenen Ausspruches irgend einer Ansicht von der Sache, in der er nicht mit fünstlerischem Instinkte empfindet, sondern über die er mit bloß ästhe= tischer Willfür Meinungen äußert, an deren Geltendmachung ihm vom Standpunkte der abstrakten Wiffenschaft aus liegt. Erkennt nun der Rritifer feine richtige Stellung zur fünftlerischen Erscheinungswelt, so fühlt er sich zu jener Schen und Vorsicht angehalten, in der er immer nur Erscheinungen zusammenstellt und das Zusammengestellte wieder neuer Forschung übergiebt, nie aber das entscheidende Wort mit enthusiastischer Bestimmtheit auszusprechen magt. Die Kritik lebt somit vom "allmählichen" Fortschritte, d. h. der ewigen Unterhaltung des Frrthumes; sie fühlt, wird der Frrthum gründlich gebrochen, fo tritt dann die mahre, nachte Wirklichkeit ein, die Wirklichkeit, an der man sich nur noch erfreuen, über die man aber unmöglich mehr friti= firen kann, — gerade wie der Liebende in der Erregtheit der Liebes= empfindung ganz gewiß nicht dazu kommt, über das Wesen und den Gegenstand seiner Liebe nachzudenken. Un diesem vollen Erfülltsein von dem Wesen der Kunft muß es der Kritik, so lange sie besteht und bestehen kann, ewig gebrechen; sie kann nie gang bei ihrem Gegenstande sein, mit einer vollen Sälfte muß sie sich immer abwenden, und zwar mit der Hälfte, die ihr eigenes Wesen ist. Rritik lebt vom "Doch" und "Aber". Berfenkte sie sich ganz auf den Grund der Erscheinungen, so mußte sie mit Bestimmtheit nur dieß Eine aussprechen können, eben den erkannten Grund, - vorausgesett, daß der Kritiker überhaupt die nöthige Fähigkeit, d. h. Liebe zu dem Gegenstande, habe: dieß Gine ift aber gemeinhin der Art, daß, mit Bestimmtheit ausgesprochen, es alle weitere Kritik geradezu unmöglich machen müßte. So hält fie sich vorsichtig, um ihres Lebens willen, immer nur an die Oberfläche der Erscheinung, ermißt ihre Wirkung, wird bedenklich, und - siehe da! - das feige, unmännliche "Jedoch" ist da, die Möglichkeit unendlicher Unbestimmtheit und Kritik ist von Neuem gewonnen!

Und doch haben wir jetzt Alle Hand an die Kritik zu legen; denn durch sie allein kann der, durch die Erscheinungen enthüllte, Irrzthum einer Kunstrichtung uns zum Bewußtsein kommen; nur aber durch das Wissen von einem Irrthume werden wir seiner ledig. Hatten die Künstler undewußt diesen Irrthum genährt und endlich dis zur Höhe seiner ferneren Unmöglichkeit gesteigert, so müssen sie, um ihn vollkommen zu überwinden, eine letzte männliche Anstrengung machen, selbst Kritik zu üben; so vernichten sie den Irrthum und heben die Kritik zugleich auf, um von da ab wieder, und zwar erst wirklich, Künstler zu werden, die sorgenlos dem Drange ihrer Begeisterung sich überlassen können, undekümmert um alle ästhetische Definition ihres Borhabens. Der Augenblick, der diese Anstrengung gebieterisch fordert, ist aber jetzt erschienen: wir müssen klödsinn zu Grunde gehen wöllen. —

Welcher ist nun der von uns Allen geahnte, noch nicht aber gewußte Frrthum? —

Ich habe die Arbeit eines tüchtigen und erfahrenen Kunstkritikers vor mir, einen längeren Artikel in der Brodhaus'ichen "Gegenwart": "Die moderne Oper". Der Verfasser stellt alle bezeichnenden Er= scheinungen der modernen Oper auf kenntnisvolle Weise zusammen und lehrt an ihnen recht deutlich die ganze Geschichte des Frrthumes und seiner Enthüllung; er bezeichnet diesen Irrthum fast mit dem Finger, enthüllt ihn fast vor unseren Augen, und fühlt sich wieder so unvermögend, seinen Grund mit Bestimmtheit auszusprechen, daß er dagegen es vorziehen muß, auf dem Punkte des nothwendigen Ausspruches angekommen, sich in die allerirrigsten Darstellungen der Er= scheinung selbst zu verlieren, um so gemissermaßen den Spiegel wieder zu trüben, der bis dahin uns immer heller entgegenleuchtete. Er weiß, daß Die Oper keinen geschichtlichen (soll heißen: natürlichen) Ursprung hat, daß sie nicht aus dem Bolke, sondern aus fünstlerischer Willfür ent= standen ist; er erräth den verderblichen Charakter dieser Willkür gang richtig, wenn er es als einen argen Misgriff ber meisten jett lebenden deutschen und frangösischen Opernkomponisten bezeichnet, "daß fie auf dem Wege der musikalisch en Charakteristik Effekte anstreben, die man allein durch das verstandesscharfe Wort der drama= tischen Dichtung erreichen fann"; er kommt auf das wohlbe= gründete Bedenken hin, ob die Oper nicht wohl an sich ein ganz widerspruchvolles und unnatürliches Runftgenre sei; er stellt in den Werken Meyerbeer's - allerdings hier fast schon ohne Bewußtsein - diese Unnatur als bis auf die unsittlichste Spite getrieben bar, - und, ftatt nun das Nothwendige, von Jedem fast ichon Gewußte, rund und kurz auszusprechen, sucht er plötlich der Kritik ein ewiges Leben zu bewahren, indem er sein Bedauern darüber ausspricht, daß Mendelssohn's früher Tod die Lösung des Räthsels verhindert, d. h. hinausgeschoben hätte! — Was spricht der Kritiker mit diesem

Bedauern aus? Doch nur die Annahme, daß Mendelssohn, bei feiner feinen Intelligenz und seiner außerordentlichen musikalischen Befähi= gung, entweder im Stande hatte sein muffen, eine Oper zu schreiben, in welcher die herausgestellten Widersprüche dieser Kunstform glänzend widerlegt und ausgeföhnt worden, oder aber dadurch, daß er trot jener Intelligenz und Befähigung dieß nicht vermögend gewesen ware, diese Widersprüche endgültig bezeugt, das Genre somit als unnatürlich und nichtig bargestellt hätte? - Diese Darlegung glaubte ber Rritifer also nur von dem Wollen einer besonders befähigten — musikalischen - Persönlichkeit abhängig machen zu können? War Mogart ein geringerer Musiker? Ist es möglich, Vollendeteres zu finden, als jedes Stud feines "Don Juan"? Was aber hatte Mendelssohn im glud= lichsten Falle Anderes vermocht, als Nummer für Nummer Stücke zu liefern, die jenen Mozart'schen an Vollendung gleichkämen? Ober will der Kritiker etwas Anderes, will er mehr, als Mozart leistete? — In der That, das will er: er will den großen, einheitvollen Bau des ganzen Drama's, er will — genau genommen - das Drama in feiner höchften Fülle und Potenz. Un wen aber stellt er diese Forderung? Un den Mufifer! - Den ganzen Gewinn seines einsichtsvollen Überblickes der Erscheinungen der Oper, ben festen Knoten, zu bem er alle Fäben ber Erkenntnig in seiner ge= schickten Hand zusammengefaßt hat, — läßt er schließlich fahren, und wirft Alles in das alte Chaos wieder zurück! Er will sich ein Haus bauen laffen, und wendet fich an den Stulptor oder Tapezierer; der Architekt, der auch den Skulptor und Tapezierer, und sonst alle bei Herrichtung des Hauses nöthigen Helfer mit in sich begreift, weil er ihrer gemeinsamen Thätigkeit Zweck und Anordnung giebt, der fällt ihm nicht ein! — Er hatte das Räthsel selbst gelöst, aber nicht Tageshelle hatte ihm die Lösung gegeben, sondern nur die Wirkung eines Blites in finsterer Nacht, nach bessen Berschwinden ihm plöglich die Pfade nur noch unerkennbarer als vorher geworden sind. So tappt er nun endlich in vollster Finsterniß umber, und da,

wo sich der Frrthum in nachtester Widerwärtigkeit und prostituirtester Blöße für den Sandariff erkenntlich hinstellt, wie in der Meyerbeer'= schen Oper, da glaubt der vollständig Geblendete plötzlich den hellen Ausweg zu erkennen: er stolpert und strauchelt jeden Augenblick über Stock und Stein, bei jedem Taften fühlt er sich ekelhaft berührt, sein Athem verfagt ihm bei stidend unnatürlicher Luft, die er einfaugen muß, — und doch glaubt er sich auf dem richtigen, gesunden Wege zum Beile, weßhalb er sich auch alle Mühe giebt, sich über alles Das zu belügen, was ihm auf diesem Wege eben hinderlich und von bösem Unzeichen ist. - Und doch wandelt er, aber eben nur unbewußt, auf bem Wege des Heiles; dieser ift in Wirklichkeit der Weg aus dem Brrthume, ja, er ift schon mehr, er ist das Ende dieses Weges, denn er ist die in der höchsten Spite des Frrthumes ausgesprochene Vernichtung bieses Frrthumes, und biese Bernichtung heißt hier: der offenkundige Tob ber Oper, - ber Tod, ben Mendelssohn's guter Engel besiegelte, als er seinem Schützlinge zur rechten Zeit die Augen zudrückte! -

Daß die Lösung des Räthsels vor und liegt, daß fie in den Erscheinungen klar und deutlich ausgesprochen ist, Kritiker wie Künstler fich aber von ihrer Erkenntnig willfürlich noch abwenden können, das ift das wahrhaft Beklagenswerthe an unserer Kunstepoche. Seien wir noch so redlich bemüht, uns nur mit dem mahren Inhalte der Runft zu befassen, ziehen wir noch so ehrlich entrüstet gegen die Lüge zu Felde, dennoch täuschen wir uns über jenen Inhalt und kämpfen wir nur mit der Unkraft dieser Täuschung wieder gegen jene Lüge, sobald wir über das Wesen der wirkungsreichsten Runstform, in der die Musik sich der Öffentlichkeit mittheilt, geflissentlich in demselben Frrthume beharren, dem unwillfürlich diese Kunstform entsprungen und dem jetzt allein ihre offenkundige Zersplitterung, die Darlegung ihrer Nichtigkeit, zuzuschreiben ist. Es scheint mir fast, als gehöre für Euch ein großer Muth und ein besonders fühner Entschluß dazu, jenen Frrthum einzugestehen und offen aussprechen zu sollen; es ist mir, als fühltet Ihr das Schwinden aller Nothwendigkeit Eures

jetigen musikalischen Kunftproduzirens, sobald Ihr den, in Wahrheit nothwendigen, Ausspruch gethan hättet, zu dem Ihr Euch beghalb nur mit dem höchsten Selbstopfer anlassen könntet. Wiederum will es mich aber bedünken, als erfordere es weder der Kraft noch der Mühe, am allerwenigsten des Muthes und der Kühnheit, sobald es fich um nichts weiter handelt, als das Offenkundige, längst Gefühlte, jetzt aber ganz unläugbar Gewordene einfach und ohne allen Auf= wand von Staunen und Betroffenheit anzuerkennen. Fast scheue ich mich, die kurze Formel der Aufdeckung des Frrthumes mit erho= bener Stimme auszusprechen, weil ich mich schämen möchte, etwas fo Klares, Einfaches und in sich selbst Gewisses, daß meinem Bedünken nach alle Welt es längst und bestimmt gewußt haben muß, mit der Bedeutung einer wichtigen Neuigkeit kundzuthun. ich diese Formel nun dennoch mit stärkerer Betonung ausspreche, wenn ich also erkläre, der Frrthum in dem Runstgenre der Oper bestand darin,

daß ein Mittel des Ausdruckes (die Musik) zum Zwecke, der Zweck des Ausdruckes (das Drama) aber zum Mittel gemacht war,

so geschieht dieß keinesweges in dem eitlen Wahne, etwas Neues gefunden zu haben, sondern in der Absicht, den in dieser Formel aufgedeckten Frrthum handgreislich deutlich hinzustellen, um so gegen die unselige Halbeit zu Felde zu ziehen, die sich jetzt in Kunst und Kritik bei uns ausgebreitet hat. Beleuchten wir mit der Zünde der in der Ausdeckung dieses Frrthumes enthaltenen Wahrheit die Erscheisnungen unserer Opern=Kunst und Kritik, so müssen wir mit Staunen ersehen, in welchem Labyrinthe des Wahnes wir beim Schaffen und Beurtheilen bisher uns bewegten; es muß uns erklärlich werden, warum nicht nur im Schaffen jedes begeisterte Streben an den Klippen der Unmöglichkeit scheitern mußte, sondern auch beim Beurtheilen die gescheidtesten Köpfe selbst in das Faseln und Irrereden geriethen.

Sollte es zuvörderst nöthig sein, das Richtige in jener kundgegebenen Aufbeckung des Frrthumes im Runftgenre der Oper nachzuweisen? Sollte es bezweifelt werden können, daß in der Oper wirklich die Musik als Zweck, das Drama aber nur als Mittel verwandt worden sei? Gewiß nicht. Der fürzeste Überblick der ge= schichtlichen Entwickelung der Oper belehrt uns hierüber gang untrüg= lich; Jeder, der fich um Darstellung dieser Entwickelung bemühte, deckte — durch seine bloße Geschichtsarbeit — unwillkürlich die Wahr= heit auf. Nicht aus den mittelalterlichen Volksschauspielen, in welchen wir die Spuren eines natürlichen Zusammenwirkens der Tonkunft mit der Dramatik finden, ging die Oper hervor; sondern an den üppigen Söfen Staliens - merkwürdiger Weise des einzigen großen europäischen Kulturlandes, in welchem sich das Drama nie zu irgend welcher Bedeutung entwickelte - fiel es vornehmen Leuten, die an Palestrina's Kirchenmusik keinen Geschmack mehr fanden, ein, sich von Sängern, die bei Festen sie unterhalten sollten, Arien, d. h. ihrer Wahrheit und Naivetät entkleidete Volksweisen, vorsingen zu lassen, denen man willfürliche, und aus Noth zu einem Anscheine von bramatischem Zusammenhang verbundene, Bersterte unterlegte. Diese bramatische Kantate, deren Inhalt auf Alles, nur nicht auf das Drama, abzielte, ist die Mutter unserer Oper, ja sie ist die Oper selbst. Je weiter sie sich von diesem Entstehungspunkte aus entwickelte, je folgerechter sich die, als nur noch rein musikalisch übriggebliebene, Form der Arie zur Unterlage für die Rehlfertigkeit ber Sänger fortbildete, besto klarer stellte sich für den Dichter, der zur Sülfe bei diesen musikalischen Divertissements herbeigezogen wurde, die Aufgabe heraus, eine Dichtungsform herzurichten, die gerade zu weiter gar nichts dienen sollte, als dem Bedürfnisse des Sängers und der musikalischen Arienform den nöthigen Wortversbedarf zu Metastasio's großer Ruhm bestand darin, daß er dem Musiker nie die mindeste Verlegenheit bereitete, vom dramatischen Standpunkte aus ihm nie eine ungewohnte Forderung stellte, und

somit der allerergebenste und verwendbarste Diener dieses Musikers war. Hat sich dieses Verhältniß des Dichters zum Musiker bis auf ben heutigen Tag um ein Haar geändert? Wohl darin, mas nach rein musikalischem Dafürhalten heute für bramatisch gilt und aller= bings von der altitalienischen Oper sich unterscheidet, keinesweges aber darin, was das Charafteristische der Stellung selbst betrifft. Als dieses gilt heute wie vor 150 Jahren, daß der Dichter seine Inspirationen vom Musiker erhalte, daß er den Launen der Musik lausche, der Neigung des Musikers sich füge, den Stoff nach deffen Weschmade mähle, seine Charaktere nach der, für die rein musikalische Rombination erforderlichen, Stimmgattung der Sänger modele, dramatische Unterlagen für gewisse Tonstückformen, in denen der Musiker sich ergehen und ausbreiten will, herbeischaffe, - kurz, daß er in seiner Unterordnung unter den Musiker das Drama nur aus speziell musikalischen Intentionen des Komponisten heraus konstruire, — oder, wenn er dieß Alles nicht wolle ober könne, sich gefallen lasse, für einen unbrauchbaren Operntertdichter angesehen zu werden. - Ift dieß mahr oder nicht? Ich zweifle, daß gegen diese Darstellung bas Mindeste eingewendet werden fonnte.

Die Absicht der Oper lag also von je, und so auch heute, in der Musik. Bloß um der Wirksamkeit der Musik Anhalt zu irgendewie gerechtsertigter Ausbreitung zu verschaffen, wird die Absicht des Drama's her beigezogen, — natürlich aber nicht um die Absicht der Musik zu verdrängen, sondern vielmehr ihr nur als Mittel zu dienen. Ohne Anstand wird dieß auch von allen Seiten anerkannt; Niemand versucht es auch nur, die bezeichnete Stellung des Drama's zur Musik, des Dichters zum Tonkünstler, zu läugnen: nur im Hindlick auf die ungemeine Verbreitung und Wirkungsfähigkeit der Oper hat man geglaubt, mit einer monströsen Erscheinung sich bestreunden zu müssen, ja ihr die Mözlichkeit zuzusprechen, in ihrer unnatürlichen Wirksamkeit etwas Neues, ganz Unerhörtes, noch nie

zuvor Geahntes zu leisten, nämlich auf der Basis der absoluten Musik das wirkliche Drama zu Stande zu bringen.

Wenn ich nun als Zweck dieses Buches mir den zu führenden Beweis da für gesetzt habe, daß allerdings aus dem Zusammen= wirken gerade un serer Musik mit der dramatischen Dichtkunst dem Drama eine noch nie zuvor geahnte Bedeutung zu Theil werden könne und müsse, so habe ich, zur Erreichung dieses Zweckes, zu= nächst mit der genauen Darlegung des unglaublichen Irrthumes zu beginnen, in dem Diesenigen befangen sind, welche jene höhere Gestaltung des Drama's durch das Wesen unserer modernen Oper, also aus der naturwidrigen Stellung der Dichtkunst zur Musik, erswarten zu dürsen glauben.

Wenden wir unsere Betrachtung zuvörderst daher ausschließlich dem Wesen dieser Oper zu!



Erster Theil.

Die Oper und das Wesen der Musik.



edes Ding lebt und besteht durch die innere Nothwendigkeit seines Wesens, durch das Bedürfniß seiner Natur. Es lag in der Natur der Tonkunst, sich zu einer Fähigkeit des mannigsaltigsten und bestimmtesten Ausdruckes zu entwickeln, zu der sie, wiewohl das Bedürfniß dazu in ihr lag, nie gelangt sein würde, wenn sie nicht in eine Stellung zur Dichtkunst gedrängt worden wäre, in der sie Ansforderungen an ihr äußerstes Vermögen entsprechen zu wollen sich genöthigt sah, selbst wenn diese Anforderungen auf das ihr Unmögliche sich richten mußten.

Nur in seiner Form kann sich ein Wesen aussprechen: ihre Formen verdankte die Tonkunst dem Tanze und dem Liede. Dem bloßen Sprachdichter, der sich zur Erhöhung des ihm zu Gebote stehenden Ausdruckes für das Drama der Musik bedienen wollte, erschien diese nur in jener beschränkten Tanz= und Liedsorm, in welcher sie ihm unmöglich die Fülle des Ausdruckes zeigen konnte, deren sie in Wahrheit doch fähig war. Wäre die Tonkunst ein= für allemal zu dem Sprachdichter in einer Stellung verblieben, wie dieser in der Oper sie jetzt zu ihr einnimmt, so würde sie von diesem nur nach ihrem beschränktesten Vermögen verwendet worden und nie zu der

Fähigkeit gelangt sein, ein so überaus mächtiges Ausbrucksorgan zu werden, als sie es heute ist. Es mußte der Musik somit vorbehalten sein, sich selbst Möglichkeiten zuzutrauen, die in Wahrheit für sie Un= möglichkeiten bleiben sollten; sie mußte sich in den Irrthum stürzen, als reines Ausdrucksorgan für sich auch das Auszudrückende deutlich bestimmen zu wollen; sie mußte sich in das hochmüthige Unternehmen wagen, da Anordnungen zu treffen und Absichten aussprechen zu wollen, wo sie in Wahrheit einer, aus ihrem Wesen gar nicht zu fassen= den Absicht sich unterzuordnen, in dieser Unterordnung aber auch an der Verwirklichung dieser Abssicht einen einzig ermöglichenden Antheil haben kann.

Nach zwei Seiten hin hat sich nun das Wesen der Musik in dem von ihm aus bestimmten Kunstgenre der Oper entwickelt: nach einer ernsten — durch alle die Tondichter, welche die Last der Verzantwortung auf sich fühlten, die der Musik zugetheilt war, als sie die Absicht des Drama's für sich allein übernahm, — nach einer frivolen — durch alle die Musiker, die, wie von dem Instinkt der Unmöglichkeit der Lösung einer unnatürlichen Aufgabe getrieben, dieser den Kücken wandten, und, nur auf den Genuß des Vortheiles bedacht, den die Oper einer ungemein ausgedehnten Öffentlichkeit gegenüber gewonnen hatte, einem ungemischt musikalischen Experimentiren sich hingaben. Es ist nothwendig, daß wir die erste, die ernste, Seite zuvörderst näher in das Auge fassen.

Die musikalische Grundlage der Oper war — wie wir wissen — nichts Anderes als die Arie, die Arie aber wiederum nur das vom Kunstsänger der vornehmen Welt vorgeführte Volkslied, dessen Wortgedicht ausgelassen und durch das Produkt des dazu bestellten

Runstdichters ersett wurde. Die Ausbildung der Bolksweise zur Opernarie war zunächst das Werk jenes Kunstsängers, dem es an sich nicht mehr an dem Vortrage der Weise, sondern an der Darlegung seiner Kunstsertigkeit gelegen war: er bestimmte die ihm nothwendigen Ruhepunkte, den Wechsel des bewegteren oder gemäßigteren Gesangs=ausdruckes, die Stellen, an denen er, frei von allem rhythmischen und melodischen Zwange, seine Geschicklichkeit nach vollstem Belieben allein zu Gehör bringen konnte. Der Komponist legte nur dem Sänger, der Dichter wieder dem Komponisten das Material zu dessen Virtuossität zurecht.

Das natürliche Verhältniß zwischen ben fünstlerischen Faktoren des Drama's war hierbei im Grunde noch nicht aufgehoben, es war nur entstellt, indem der Darsteller, die nothwendigste Bedingung für die Möglichkeit des Drama's, nur der Vertreter einer einzigen beson= beren Geschicklichkeit (der absoluten Gesangsfertigkeit), nicht aber aller gemeinsamen Fähigkeiten bes fünstlerischen Menschen mar. Diese eine Entstellung des Charafters des Darstellers war es auch nur, welche die eigentliche Verdrehung im natürlichen Verhältnisse jener Faktoren hervorrief, nämlich die absolute Voranstellung des Musikers vor dem Dichter. Wäre jener Sänger ein wirklicher, ganzer und voller dramatischer Darsteller gewesen, so hätte der Komponist nothwendig in seine richtige Stellung jum Dichter kommen muffen, indem diefer es war, welcher bestimmt und für alles Übrige maakgebend die drama= tische Absicht ausgesprochen und ihre Verwirklichung angeordnet hätte. Der jenem Sänger zunächst stehende Dichter mar aber der Komponist, - der Romponist, der eben nur dem Sänger half seine Absicht zu erreichen, diese Absicht, die von aller dramatischen, ja nur dichterischen Beziehung überhaupt losgelöft, durchaus nichts Anderes mar, als seine spezifische Gefangskunftfertigkeit glänzen zu lassen.

Dieses ursprüngliche Verhältniß der künstlerischen Faktoren der Oper zu einander haben wir uns fest einzuprägen, um im Verfolge genau zu erkennen, wie dieses entstellte Verhältniß durch alle Be= mühungen, es zu berichtigen, nur immer noch mehr verwirrt werben konnte. —

Der dramatischen Kantate wurde, durch das luguriöse Verlangen ber vornehmen Herren nach Abwechselung im Vergnügen, das Ballet hinzugefügt. Der Tanz und die Tanzweise, ganz so willfürlich dem Volkstanze und der Volkstanzweise entnommen und nachgebildet, wie die Opernarie es dem Bolkgliede mar, trat mit der spröden Unvermischungsfähigkeit alles Unnaturlichen zu ber Wirksamkeit bes Sängers hinzu, und dem Dichter entstand, bei solcher häufung des innerlich gänzlich Zusammenhangslosen, natürlich die Aufgabe, die Rundgebun= gen der vor ihm ausgelegten Runstfertigkeiten zu einem irgendwie gefügten Zusammenhange zu verbinden. Gin immer mehr als nothwendig fich herausstellender dramatischer Zusammenhang verband nun unter des Dichters hilfe bas, mas an sich eigentlich nach gar keinem Zusammenhange verlangte, so daß die Absicht des Drama's - von äußerlicher Noth gedrungen - nur ange geben, feinesweges aber aufgenommen murde. Gefangs- und Tanzweise standen in vollster, fältester Einsamkeit neben einander zur Schauftellung der Geschicklich= feit des Sängers oder des Tänzers; nur in dem, mas fie zur Noth verbinden sollte, in dem musikalisch rezitirten Dialoge, übte der Dichter seine untergeordnete Wirksamkeit aus, machte das Drama sich irgendwie bemerklich.

Auch das Rezitativ ist keinesweges aus einem wirklichen Drange zum Drama in der Oper, etwa als eine neue Erfindung, hervorgegangen: lange bevor man diese redende Gesangsweise in die Oper einführte, hat sich die cristliche Kirche zur gottesdienstlichen Rezitation biblischer Stellen ihrer bedient. Der in diesen Rezitationen nach ritualischer Borschrift bald stehend gewordene, banale, nur noch scheinbar, nicht aber wirklich mehr sprechende, mehr gleichgültig melodische, als ausdrucksvoll redende Tonfall ging zunächst, mit wiederum nur musikalischer Willkür gemodelt und variirt, in die Oper über, so daß mit Arie, Tanzweise und Rezitativ der ganze Apparat des musikalischen

Drama's — und zwar bis auf die neueste Oper dem Wesen nach un= verändert — festgestellt war. Die dramatischen Pläne, die diesem Apparate untergelegt wurden, gewannen ebenfalls bald stereotypen Bestand; meistens der gänzlich misverstandenen griechischen Mythologie und Heroenwelt entnommen, bildeten sie ein theatralisches Gerüst, dem alle Fähigseit, Wärme und Theilnahme zu erwecken, vollständig abging, das dagegen die Eigenschaft besaß, sich zur Benutzung von jedem Komponisten nach Belieben herzugeben, wie denn auch die meisten dieser Texte von den verschiedensten Musissern wiederholt komponirt worden sind. —

Die so berühmt gewordene Revolution Gluck's, die vielen Un= fenntnifvollen als eine gangliche Verdrehung der bis dahin üblichen Ansicht von dem Wesen der Oper zu Gehör gekommen ist, bestand nun in Wahrheit nur darin, daß der mufikalische Komponist sich gegen die Willfür des Sängers empörte. Der Romponist, der nächst dem Sänger die Beachtung des Publikums besonders auf sich gezogen hatte, ba er es war, ber diesem immer neuen Stoff für seine Geschicklich= feit herbeischaffte, fühlte sich gang in dem Grade von der Wirksam= feit dieses Sängers beeinträchtigt, als es ihm daran gelegen mar, jenen Stoff nach eigener erfinderischer Phantasie zu gestalten, so baß auch fein Werk, und vielleicht endlich nur fein Werk dem Zuhörer fich vorstelle. Es standen dem Komponisten zur Erreichung seines ehr= geizigen Zieles zwei Wege offen: entweder den rein finnlichen Inhalt der Arie, mit Benutung aller zu Gebote stehenden und noch zu er= findenden musikalischen Silfsmittel, bis jur höchsten, üppigsten Fülle ju entfalten, oder - und dieß ist der ernstere Weg, den wir für jett zu verfolgen haben — die Willkür im Vortrage dieser Arie dadurch zu beschränken, daß der Komponist der vorzutragenden Weise einen dem unterliegenden Wortterte entsprechenden Ausdruck zu geben suchte. Wenn diese Texte ihrer Natur nach als gefühlvolle Reden handelnder Bersonen gelten mußten, so war es von jeher gefühlvollen Sängern und Komponisten ganz von selbst auch schon beigekommen, ihre Virtuosität mit dem Gepräge der nöthigen Wärme auszustatten, und Gluck war gewiß nicht der Erste, der gefühlvolle Arien schrieb, noch seine Sänger die Ersten, die solche mit Ausdruck vortrugen. Dag er aber die schickliche Nothwendigkeit eines der Textunterlage entsprechen= ben Ausdruckes in Arie und Rezitativ mit Bewußtsein und arundfählich aussprach, das macht ihn zu dem Ausgangspunkt für eine allerdings vollständige Beränderung in der bisberigen Stellung der fünstlerischen Faktoren der Oper zu einander. Bon jest an geht bie Herrschaft in der Anordnung der Oper mit Bestimmtheit auf den Romponisten über: der Sanger wird jum Organ ber Absicht bes Komponisten, und diese Absicht ift mit Bewußtsein dahin ausge= sprochen, daß dem dramatischen Inhalte der Textunterlage durch einen wahren Ausdruck besselben entsprochen werden solle. Der unschicklichen und gefühllosen Gefallsucht bes virtuosen Sängers war also im Grunde einzig entgegengetreten worden, im Übrigen aber blieb es in Bezug auf den ganzen unnatürlichen Organismus der Oper durchaus beim Arie, Rezitativ und Tanzstück stehen, für sich gänzlich Alten. abgeschlossen, ebenso unvermittelt neben einander in der Gluck'schen Oper da, als es vor ihr, und bis heute fast immer noch der Fall ist.

In der Stellung des Dichters zum Komponisten war nicht das Mindeste geändert; eher war die Stellung des Komponisten gegen ihn noch diktatorischer geworden, da er, bei ausgesprochenem Bewußtsein von seiner — dem virtuosen Sänger gegenüber — höheren Aufgabe, mit vorbedachterem Eifer die Anordnungen im Gesüge der Oper traf. Dem Dichter siel es gar nicht ein, in diese Anordnungen sich irgendwie einzumischen; er konnte die Musik, der nun einmal die Oper ihre Entstehung verdankte, gar nicht anders fassen als in jenen engen, ganz bestimmten Formen, die er — als selbst den Musiker wiederum gänzlich bindend — vorsand. Es wäre ihm undenklich ersschienen, durch Anforderungen der dramatischen Nothwendigkeit an sie, auf diese Formen in dem Grade zu wirken, daß sie ihrem Wesen

nach aufgehört hätten, Schranken für die freie Entwickelung der dramatischen Wahrheit zu sein, da er eben nur in diesen — dem Musiker selbst unantastbaren — Formen das Wesen der Musik begriff. Er mußte daher, gab er sich nun einmal zur Dichtung eines Opernetextes her, peinlicher als der Musiker selbst auf die Beobachtung jener Formen bedacht sein, und höchstens diesem Musiker es überlassen, auf dem ihm heimischen Felde Erweiterungen und Entwickelungen auszussühren, zu denen er sich nur behülslich erzeigen, nie aber ansordernd sich stellen konnte. Somit wurde vom Dichter selbst, der dem Komponisten mit einer gewissen heiligen Scheu zusah, diesem die Diktatur in der Oper eher noch vollständiger zugeführt, als bestritten, da er wahrnahm, welch' ernsten Eiser der Musiker an seine Aufgabe setze.

Erst Gluck's Nachfolger waren aber darauf bedacht, aus dieser ihrer Stellung für wirkliche Erweiterung der vorgefundenen Formen Vortheil zu ziehen. Diese Nachfolger, unter denen wir die Komponisten italienischer und frangösischer Gerkunft zu begreifen haben, welche dicht am Ende des vorigen und im ersten Anfange dieses Jahrhunderts für die Barifer Operntheater schrieben, gaben ihren Gefang= stücken, bei immer vollendeterer Wärme und Wahrheit des unmittel= baren Ausdruckes, zugleich eine immer ausgebehntere formelle Grundlage. Die herkömmlichen Einschnitte ber Arie, im Wesentlichen zwar immer noch beibehalten, wurden mannigfaltiger motivirt, Übergänge und Verbindungsglieder selbst in das Bereich des Ausdruckes gezogen; das Rezitativ schloß sich unwillkürlicher und inniger an die Arie an, und trat als nothwendiger Ausdruck selbst in die Arie hinein. namentliche Erweiterung erhielt die Arie aber dadurch, daß an ihrem Vortrage — je nach dem dramatischen Bedürfnisse — auch mehr als eine Person theilnahm, und so das wesentlich Monologische der früheren Oper sich vortheilhaft verlor. Stücke wie Duette und Terzette waren zwar auch schon früher längst bekannt; daß in einem Stücke Zwei ober Drei sangen, hatte im Wesentlichen aber nicht bas Mindeste im Charafter der Arie geändert: diese blieb in der melobischen Anlage und in Behauptung des einmal angeschlagenen thema= tischen Tones — der eben nicht auf individuellen Ausdruck, sondern auf eine allgemeine, spezifisch-musikalische Stimmung sich bezog vollkommen sich gleich, und nichts Wirkliches anderte sich in ihr, gleich= viel ob sie als Monolog oder als Duett vorgetragen murde, als höchstens ganz Materielles, nämlich daß die musikalischen Phrasen abwechselnd von verschiedenen Stimmen, oder gemeinschaftlich, durch blok harmonische Vermittelung als zwei- oder dreiftimmig u. f. w., gefungen wurden. Dieß spezifisch Musikalische ebenso weit zu deuten, daß es des lebhaft wechselnden individuellen Ausdruckes fähig murde, dieß war die Aufgabe und das Werk jener Komponisten, wie es sich in ihrer Behandlung des sogenannten bramatisch = musikalisch en En femble's darftellt. Die wesentliche musikalische Effenz dieses En= semble's blieben in Wahrheit immer nur Arie, Rezitativ und Tanz= weise: nur mußte, wenn einmal in Arie und Regitativ ein der Text= unterlage entsprechender Gesangsausdruck als schickliches Erforderniß erkannt worden war, folgerichtig die Wahrheit dieses Ausdruckes auch auf alles Das ausgebehnt werben, was in dieser Textunterlage sich von dramatischem Zusammenhang vorfand. Dem redlichen Bemühen, diefer nothwendigen Konsequenz zu entsprechen, entsprang die Erweiterung der älteren musikalischen Formen in der Oper, wie wir fie in den ernsten Opern Cherubini's, Mehul's und Spontini's antreffen: wir können fagen, in diesen Werken ist bas erfüllt, mas Gluck wollte ober wollen konnte, ja, es ist in ihnen ein= für allemal das erreicht, was auf der ursprünglichen Grundlage der Oper sich Natürliches, d. h. im besten Sinne Folgerichtiges, ent= wickeln konnte.

Der jüngste jener drei Meister, Spontini, war auch so voll= kommen überzeugt, das höchste Erreichbare im Genre der Oper wirk= lich erreicht zu haben; er hatte einen so festen Glauben an die Un= möglichkeit, seine Leistungen irgendwie überboten zu sehen, daß er in allen seinen späteren Runftproduktionen, die er den Werken aus seiner großen Pariser Epoche folgen ließ, nie auch nur den mindesten Ver= such machte, in Form und Bedeutung über den Standpunkt, den er in diesen Werken einnahm, hinauszugehen. Er sträubte sich hart= näckig, die spätere sogenannte romantische Entwickelung der Oper für irgend etwas Anderes als einen offenbaren Verfall der Oper anzuerkennen, so daß er Denjenigen, benen er sich seitdem hierüber mit= theilte, ben Eindruck eines bis zum Wahnfinn für sich und seine Werke Gingenommenen machen niußte, mährend er eigentlich doch nur eine Überzeugung aussprach, der in Wahrheit eine kerngesunde Un= sicht vom Wesen der Oper sehr wohl zu Grunde lag. Spontini fonnte, beim Überblick des Gebahrens der modernen Oper, mit vollstem Rechte sagen: "Habt Ihr die wesentliche Form der musikalischen Opernbestandtheile irgendwie weiter entwickelt, als Ihr fie bei mir vorfindet? Oder habt Ihr etwa gar irgend etwas Verständliches oder Gefundes zu Stande bringen können mit wirklicher Übergehung dieser Form? Ist nicht alles Ungenießbare in Euren Arbeiten nur ein Resultat Eures Heraustretens aus dieser Form, und habt Ihr alles Genießbare nicht nur innerhalb dieser Formen hervorbringen fönnen? Wo besteht diese Form nun großartiger, breiter und um= fangreicher als in meinen drei großen Pariser Opern? Wer aber will mir sagen, daß er diese Form mit glühenderem, gefühlvollerem und energischerem Inhalte erfüllt habe, als ich?"

Es dürfte schwer sein, Spontini auf diese Fragen eine Antwort zu geben, die ihn verwirren müßte; jedenfalls noch schwerer, ihm zu beweisen, daß er wahnsinnig sei, wenn er uns für wahnsinnig hält. Aus Spontini spricht die ehrliche, überzeugte Stimme des absoluten Musikers, der da zu erkennen giebt: "Wenn der Musiker für sich, als Anordner der Oper, das Drama zu Stande bringen will, so kann er, ohne sein gänzliches Unverwögen hierzu darzulegen, nicht einen Schritt weiter gehen, als ich gegangen bin". Hiert liegt

aber unwillfürlich bes Weiteren die Aufforderung ausgesprochen: "Wollt Ihr mehr, so müßt Ihr Euch nicht an den Musiker, son= bern — an den Dichter wenden". —

Wie verhielt sich nun zu Spontini und bessen Genossen dieser Dichter? Bei allem Geranwachsen ber musikalischen Opernform, bei aller Entwickelung der in ihr enthaltenen Ausdrucksfähigkeit veränderte die Stellung des Dichters sich doch nicht im Mindesten. Er blieb immer der Bereiter von Unterlagen für die gang selbständigen Experimente des Romponisten. Fühlte dieser, durch gewonnene Erfolge, sein Bermögen zu freierer Bewegung innerhalb seiner Formen wachsen, so gab er dadurch dem Dichter nur auf, ihn mit weniger Befangenheit und Angftlichkeit bei Zuführung des Stoffes zu bedienen; er rief ihm gleichsam zu: "Sieh', was ich vermag! Genire Dich nun nicht; vertraue meiner Fähigkeit, auch Deine gewagtesten bramatischen Kombinationen mit Haut und Haar in Musik aufzulösen!" — So ward der Dichter vom Musiker nur mit fortgerissen; er durfte fich schämen, seinem herrn hölzerne Stedenpferde vorzuführen, wo dieser im Stande war, ein wirkliches Roß zu besteigen, da er mußte, daß der Reiter die Zügel tüchtig zu handhaben verstand, - diese musikalischen Zügel, die das Roß in der wohlgeebne= ten Opernreitbahn schulgerecht hin = und herlenken sollten, und ohne die weder Musiker noch Dichter es zu besteigen sich getrauten, aus Furcht, es setzehoch über die Einhegung hinweg und liefe in seine wilde, herrliche Naturheimath fort.

So gelangte der Dichter neben dem Komponisten allerdings zu steigender Bedeutung, aber doch nur genau in dem Grade, als der Musiker vor ihm her auswärts stieg und er diesem nur folgte; die streng musikalischen Möglichkeiten allein, die der Komponist ihm wies, hatte der Dichter einzig als maaßgebend für alle Anordnung und Gestaltung, ja selbst Stossawahl im Auge; er blieb somit, bei allem Ruhm, den auch er zu ärnten begann, immer gerade nur der geschickte Mann, der es vermochte, den "dramatischen" Komponisten so entsprechend und nütslich zu bedienen. Sobald der Komponist selbst keine andere Ansicht von der Stellung des Dichters zu ihm gewann, als er sie der Natur der Oper nach vorsand, konnte er sich selbst auch nur für den eigentlichen verantwortlichen Faktor der Oper anssehen, und so mit Necht und Fug auf dem Standpunkte Spontini's, als dem zwecknäßigsten, stehen bleiben, da er sich die Genugthuung geben durste, auf ihm alles Das zu leisten, was irgend dem Musiker möglich war, wenn er der Oper, als musikalischem Orama, einen Anspruch als gültige Kunstform gewahrt wissen wollte.

Daß im Drama felbst aber Möglichkeiten lagen, die in jener Runstform — wenn sie nicht zerfallen sollte — gar nicht auch nur berührt werden durften, dieß stellt sich uns jetzt wohl deutlich her= aus, mußte dem Komponisten und Dichter jener Veriode aber voll= ständig entgehen. Bon allen dramatischen Möglichkeiten konnten ihnen nur diejenigen aufstoßen, die in' jener gang bestimmten und ihrem Wesen nach durchaus beschränkten Opernmusikform zu verwirklichen waren. Die breite Ausdehnung, das lange Berweilen bei einem Motiv, dessen der Musiker bedurfte, um in seiner Form sich verständlich auszusprechen, — die ganze rein musikalische Zuthat, die ihm als Vorbereitung nöthig war, um gleichsam seine Glocke in Schwung zu setzen, daß sie ertone und namentlich so ertone, daß sie einem bestimmten Charakter ausdrucksvoll entspreche, — machten es von je dem Dichter zur Aufgabe, nur mit einer ganz bestimmten Gattung von bramatischen Entwürfen sich zu befassen, die in sich Raum hatten für die gedehnte, geschraubte Gemächlichkeit, die dem Musiker für sein Experimentiren unerläßlich war. Das bloß Rhe=

torische, phrasenhaft Stereotype in seinem Ausbrucke war für den Dichter eine Pflicht, benn auf diesem Boden allein konnte ber Musiker Raum zu der ihm nöthigen, in Wahrheit aber gänzlich undrama= tischen, Ausbreitung erhalten. Seine Helden furz, bestimmt und voll gedrängten Inhaltes sprechen zu lassen, hätte bem Dichter nur ben Vorwurf der Unpraktikabilität seines Gedichtes für den Komponisten zuziehen müssen. Fühlte der Dichter sich also nothgedrungen, seinen Helben diese banalen, nichtsfagenden Phrasen in den Mund zu legen, so konnte er auch mit dem besten Willen von der Welt es nicht ermöglichen, den so redenden Personen wirklichen Charafter, und dem Zusammenhange ihrer Sandlungen bas Siegel voller dramatischer Wahrheit aufzudrücken. Sein Drama mar immer mehr nur ein Bor= geben des Drama's; alle Konsequenzen der wirklichen Absicht des Drama's zu ziehen, durfte ihm gar nicht beikommen. Er über= setzte daher, streng genommen, eigentlich auch nur das Drama in bie Opernsprache, so daß er meistens sogar nur längst bekannte, und auf der Bühne des gesprochenen Schauspieles bis zum Überdruß bereits dargestellte Dramen für die Oper bearbeitete, wie dieß in Paris namentlich mit den Tragödien des Théâtre français der Fall Die Absicht des Drama's, die hiernach innerlich hohl und nichtig war, ging offenkundig somit immer nur in die Intentionen des Komponisten über; von diesem erwartete man Das, mas der Dichter von vornherein aufgab. Ihm — dem Komponisten — mußte baher auch allein nur zufallen, dieser inneren Hohlheit und Nichtigkeit des ganzen Werkes, sobald er sie mahrnahm, abzuhelfen; er mußte sich also die unnatürliche Aufgabe zugetheilt sehen, von seinem Standpunkte aus, vom Standpunkte Desjenigen, der die vollkommen dargelegte dramatische Absicht nur vermöge des ihm zu Gebote stehenden Ausdruckes zu verwirklichen helfen foll, diese Absicht felbst zu fassen und in das Leben zu rufen. Genau genommen hatte ber Musiker demnach bedacht zu sein, das Drama wirklich zu dichten,

feine Musik nicht nur zum Ausdrucke, sondern zum Inhalte selbst zu machen, und dieser Inhalt sollte, der Natur der Sache gemäß, kein anderer als das Drama selbst sein.

Von hier an beginnt auf das Erkennbarste die wunderliche Verwirrung der Begriffe vom Wesen der Musik durch das Prädikat "dramatisch". Die Musik, die, als eine Kunst des Aus= druckes, bei höchster Fülle in diesem Ausdrucke nur mahr sein fann, hat hierin naturgemäß sich immer nur auf das zu beziehen, was sie ausdrücken soll: in der Oper ist dieß ganz entschieden die Empfindung des Redenden und Darftellenden, und eine Musik, die dieß mit überzeugenoster Wirkung thut, ist gerade Das, was sie irgend sein kann. Gine Musik, die aber mehr sein, sich nicht auf einen auszudrückenden Gegenstand beziehen, sondern ihn selbst er= füllen, d. h. dieser Gegenstand zugleich sein will, ist im Grunde gar feine Musik mehr, sondern ein von Musik und Dichtkunst phan= tastisch abstrahirtes Unding, das sich in Wahrheit nur als Karrikatur verwirklichen kann. Bei allen verkehrten Bestrebungen ist die Musik, die irgend wirkungsvolle Musik, wirklich auch nichts Anderes geblieben, als Ausdruck: jenen Bestrebungen, sie zum Inhalte — und zwar zum Inhalte bes Drama's - selbst zu machen, entsprang aber Das, was wir als den folgerichtigen Verfall der Oper, und somit als die offenkundige Darlegung der ganglichen Unnatur dieses Runft= genre's zu erkennen haben.

War die Grundlage und der eigentliche Inhalt der Sponstini'schen Oper hohl und nichtig, und die auf ihnen sich kundsebende musikalische Form bornirt und pedantisch, so war sie in dieser Beschränktheit doch ein aufrichtiges, in sich klares Bekenntniß von Dem, was in diesem Genre zu ermöglichen sei, ohne die Unsnatur in ihm zum Wahnsinn zu treiben. Die moderne Oper ist dagegen die offene Kundgebung dieses wirklich eingetretenen Wahnsinnes. Um ihr Wesen näher zu ergründen, wenden wir uns

jetzt jener anderen Richtung der Entwickelung der Oper zu, die wir oben als die frivole bezeichneten, und durch deren Bermengung mit der soeben besprochenen ernsten eben jener unbeschreiblich kon= suschselbalg zu Tage gefördert worden ist, den wir, nicht selten selbst von anscheinend vernünftigen Leuten, "moderne dramatische Oper" nennen hören.

chon lange vor Gluck — wir erwähnten dessen bereits — ist es edel begabten, gefühlvollen Komponisten und Sängern ganz von selbst angekommen, den Bortrag der Opernarie mit innigem Ausdrucke auszustatten, bei Gesangsfertigkeit und trot der Birtuosenbravour überall da, wo es die Textunterlage gestattete, und selbst, wo sie diesem Ausdrucke nirgends entgegenkam, durch Mittheilung, wirklichen Gefühles und wahrer Leidenschaft auf ihre Zuhörer zu wirken. Es hing diese Erscheinung ganz von der individuellen Aufgelegtheit der musikalischen Faktoren der Oper ab, und in ihr zeigte sich das wahre Wesen der Musik insoweit siegreich über allen Formalismus, als diese Kunst, ihrer Natur nach, sich als unmittelbare Sprache des Herzenskundgiebt.

Wenn wir in der Entwickelung der Oper diejenige Richtung, in welcher durch Eluck und seine Nachfolger diese edelste Eigenschaft der Musik grundsätlich zur Anordnerin des Drama's erhoben wurde, als die reflektirte bezeichnen wollen, so haben wir dagegen jene andere Richtung, in welcher — namentlich auf italienischen Opernetheatern — diese Eigenschaft bei glücklich begabten Musikern sich bewußtlos und ganz von selbst geltend machte, die naive zu nennen.

Von jener ist es charakteristisch, daß sie in Paris, als übersiedeltes Produkt, vor einem Publikum sich ausbildete, das, an sich durchaus unmusikalisch, mehr der wohlgeordneten, blendenden Redeweise, als einem gefühlvollen Inhalte der Rede selbst mit Anerkennung sich zuswendet; wogegen diese, die naive Richtung, den Söhnen des Heimathlandes der modernen Musik, Italiens, vorzüglich zu eigen blieb.

War es auch ein Deutscher, der diese Richtung in ihrem höchsten Glanze zeigte, so ward sein hoher Beruf ihm doch gerade nur dadurch zugetheilt, daß seine künstlerische Natur von der ungetrübten, slecken= losen Klarheit eines hellen Wasserspiegels war, zu welchem die eigen= thümliche schönste Blüthe italienischer Musik sich neigte, um sich — wie im Spiegelbilde — selbst zu erschauen, zu erkennen und zu lieben. Dieser Spiegel war aber nur die Obersläche eines tiesen, unendlichen Meeres des Sehnens und Berlangens, das aus der unermeßlichen Fülle seines Wesens sich zu seiner Obersläche, als zu der Äußerung seines Inhaltes, ausdehnte, um aus dem liebevollen Gruße der schönen Erscheinung, die wie im Durste nach Erkenntniß ihres eigenen Wesens zu ihm hinab sich neigte, Gestalt, Form und Schönheit zu gewinnen.

Wer in Mozart den experimentirenden Musiker erkennen will, der von einem Versuche zum anderen sich wendet, um z. B. das Problem der Oper zu lösen, der kann diesem Frrthume, um ihn aufzuwiegen, nur den anderen an die Seite stellen, daß er z. B. Menzdelssschn, wenn dieser, gegen seine eigenen Kräfte mistrauisch, scheu und zögernd aus weitester Ferne nur nach und nach sich annähernd der Oper zuwandte, Naivetät zuspricht\*). Der naive, wirklich bezgeisterte Künstler stürzt sich mit enthusiastischer Sorglosigkeit in sein Kunstwerk, und erst wenn dieß fertig, wenn es in seiner Wirklichkeit

<sup>\*)</sup> Beides thut der, in der Einleitung erwähnte, Verfasser des Artikels über die "moderne Oper".

fich ihm barftellt, gewinnt er, aus seinen Erfahrungen, die ächte Kraft der Reflexion, die ihn 'allgemeinhin vor Täuschungen bewahrt, im besonderen Falle, also da, wo er durch Begeisterung sich wieder zum Runstwerke gedrängt fühlt, ihre Macht über ihn dennoch aber voll= ständig wieder verliert. Bon Mogart ist mit Bezug auf seine Laufbahn als Opernkomponist Nichts charakteristischer, als die unbesorgte Wahllosigkeit, mit der er sich an seine Arbeiten machte: ihm fiel es so wenig ein, über den der Oper zu Grunde liegenden ästhe= tischen Strupel nachzudenken, daß er vielmehr mit größter Unbefangen= heit an die Komposition jedes ihm aufgegebenen Operntertes sich machte, sogar unbekümmert darum, ob dieser Text für ihn, als reinen Musiker, dankbar sei oder nicht. Nehmen wir alle seine hier und da aufbewahrten äfthetischen Bemerkungen und Aussprüche zusammen, so versteigt all' seine Reflexion gewiß sich nicht höher, als seine berühmte Definition von seiner Nase. Er war so ganz und vollständig Musiker, und Nichts als Musiker, daß wir an ihm am allerersichtlichsten und über= zeugenoften die einzig mahre und richtige Stellung des Musikers auch zum Dichter begreifen können. Das Wichtigste und Entscheidenbste für die Musik leistete er unbestreitbar gerade in der Oper, — in der Oper, auf beren Gestaltung mit gleichsam bichterischer Machtvollkommenheit ein= zuwirken ihm nicht im Entferntesten beikam, sondern in der er gerade nur Das leistete, mas er nach rein musikalischem Bermögen leisten fonnte, dafür aber eben durch getreuestes, ungetrübtestes Aufnehmen der dichterischen Absicht — wo und wie sie vorhanden war — dieses sein rein musikalisches Vermögen zu solcher Fülle ausdehnte, daß wir in keiner seiner absolut musikalischen Kompositionen, namentlich auch nicht in seinen Instrumentalwerken, die musikalische Runft von ihm so weit und reich entwickelt sehen, als in seinen Opern. Die große, edle und sinnige Einfalt seines rein musikalischen Instinktes, b. h. des un= willfürlichen Innehabens des Wesens seiner Runft, machte es ihm sogar unmöglich, da als Komponist entzückende und berauschende Wir= fungen hervorzubringen, wo die Dichtung matt und unbedeutend war

Wie wenig verstand dieser reichstbegabte aller Musiker das Runststück unserer modernen Musikmacher, auf eine schale und unwürdige Grund= lage goldflimmernde Musikthurme aufzuführen, und den Singerissenen, Begeisterten zu spielen, wo alles Dichtwerk hohl und leer ift, um so recht zu zeigen, daß der Musiker der wahre Hauptkerl sei und Alles machen könne, selbst aus Nichts Etwas erschaffen - gang wie ber liebe Gott! D wie ist mir Mozart innig lieb und hochverehrungs= würdig, daß es ihm nicht möglich mar, zum "Titus" eine Musik wie die des "Don Juan", zu "Così fan tutte" eine wie die des "Figaro" zu erfinden: wie schmählich hätte dieß die Musik entehren muffen! -Mozart machte immerfort Musik, aber eine schöne Musik konnte er nie schreiben, als wenn er begeistert war. Mußte diese Begeisterung von innen, aus eigenem Vermögen kommen, so schlug fie bei ihm boch nur dann hell und leuchtend hervor, wenn sie von außen entzündet wurde, wenn dem Genius göttlichster Liebe in ihm der liebenswerthe Gegenstand sich zeigte, den er, brunftig selbstvergessen, umarmen konnte. Und so mare es gerade der absoluteste aller Musiker, Mozart, ge= wefen, der längst schon das Opernproblem uns klar gelöft, nämlich das mahrste, schönste und vollkommenste - Drama dichten geholfen hätte, wenn eben der Dichter ihm begegnet wäre, dem er als Musiker gerade nur zu helfen gehabt haben würde. Der Dichter begegnete ihm aber nicht: bald reichte ihm nur ein pedantisch lang= weiliger, oder ein frivol aufgeweckter Operntertmacher seine Arien, Duetten und Ensemblestücke zur Komposition bar, die er dann, je nach der Wärme, die fie ihm erwecken konnten, so in Musik setzte, daß fie immer den entsprechendsten Ausdruck erhielten, deffen sie nach ihrem Inhalte irgend fähig waren.

So hatte Mozart nur das unerschöpfliche Vermögen der Musik dargethan, jeder Anforderung des Dichters an ihre Ausdrucksfähigkeit in undenklichster Fülle zu entsprechen, und bei seinem ganz unreslektirten Verfahren hatte der herrliche Musiker auch in der Wahrheit des dramatischen Ausdruckes, in der unendlichen Mannigfaltigkeit

seiner Motivirung, dieses Vermögen der Musik in bei weitem reicherem Maake aufgedeckt, als Gluck und alle seine Nachfolger. Etwas Grund= fähliches mar aber in seinem Wirken und Schaffen so wenig ausge= sprochen, daß die mächtigen Schwingen seines Genius das formelle Gerüft der Oper eigentlich gang unberührt gelassen hatten: er hatte in die Formen der Oper nur den Feuerstrom seiner Musik ergossen; fie felbst waren aber zu unmächtig, diesen Strom in sich festzuhalten, sondern er floß aus ihnen dahin, wo er in immer freierer und un= beengenderer Einhegung seinem natürlichen Berlangen nach sich auß= behnen konnte, bis wir ihn in den Symphonicen Beethoven's jum mächtigen Meere angeschwollen wiederfinden. Während in der reinen Instrumentalmusik die eigenste Fähigkeit der Musik sich zum ungemessensten Vermögen entwickelte, blieben jene Opernformen, gleich auß= gebranntem Mauerwerf, nacht und frostig in ihrer alten Gestalt fteben, harrend des neuen Gaftes, der feine flüchtige Beimath in ihnen aufschlagen sollte. Nur für die Geschichte der Musik allgemeinhin ist Mozart von so überraschend wichtiger Bedeutung, keinesweges aber für die Geschichte der Oper, als eines eigenen Runftgenre's, im Besonderen. Die Oper, die in ihrem unnatürlichen Dasein feine Gesetze wirklicher Nothwendigkeit für ihr Leben gebunden mar, konnte jedem ersten besten Musikabenteurer als gelegentliche Beute verfallen.

Dem unerquicklichen Anblicke, den das Kunstschaffen der soge=
nannten Nachfolger Mozart's darbietet, können wir hier füglich vor=
beigehen. Eine ziemliche Reihe von Komponisten bildete sich ein,
Mozart's Oper sei etwas durch die Form Nachzuahmendes, wobei
natürlich übersehen wurde, daß diese Form an sich Nichts, und Mozart's
musikalischer Geist eben Alles gewesen war: die Schöpfungen des
Geistes durch pedantische Anordnungen nachzukonstruiren, ist aber noch
Niemand gelungen.

Nur Eines blieb in diesen Formen noch auszusprechen übrig: hatte Mozart in ungetrübtester Naivetät ihren rein musikkünstlerischen Gehalt zu höchster Blüthe entwickelt, so war der eigentliche Grund des ganzen Opernwesens, dem Duell seiner Entstehung gemäß, mit unverhülltester, nacktester Offenheit in denselben Formen noch kundzusthun; es war der Welt noch deutlich und unumwunden zu sagen, welchem Verlangen und welchen Anforderungen an die Kunst eigentslich die Oper Ursprung und Dasein verdanke; daß dieses Verlangen keinesweges nach dem wirklichen Drama, sondern nach einem — durch den Apparat der Bühne nur gewürzten — keinesweges ergreisenden und innerlich belebenden, sondern nur berauschenden und oberflächlich ergezenden Genusse ausging. In Italien, wo aus diesem — noch uns bewußten — Verlangen die Oper entstanden war, sollte endlich mit vollem Bewußtsein ihm auch entsprochen werden.

Wir muffen hier näher auf bas Wefen ber Arie gurucktommen. So lange Arien komponirt werden, wird der Grundcharakter dieser Kunstform sich immer als ein absolut musikalischer herauszustellen haben. Das Volkslied ging aus einer unmittelbaren, eng unter sich vermachsenen, gleichzeitigen Gemeinwirksamkeit ber Dichtkunft und ber Tonkunft hervor, einer Kunft, die wir im Gegensate zu ber von uns einzig fast nur noch begriffenen, absichtlich gestaltenden Rulturkunft, kaum Kunst nennen möchten, sondern vielleicht durch: unwillkürliche Darlegung bes Bolksgeistes durch fünstlerisches Bermögen, bezeichnen bürften. hier ist Wort= und Tondichtung Eins. Dem Volke fällt es nie ein, seine Lieder ohne Text zu singen; ohne den Wortvers gabe es für das Bolk keine Tonweise. Bariirt im Laufe der Zeit und bei verschiedenen Abstufungen des Volksstammes die Tonweise, so variirt ebenso auch der Wortvers; irgendwelche Trennung ist ihm unfaglich, beide sind ihm ein zueinandergehöriges Ganzes, wie Mann und Weib. Der Luxusmensch hörte diesem Volksliede nur aus der Ferne zu; aus dem vornehmen Palaste lauschte er den vorüberziehenden Schnittern, und mas von der Weise herauf in seine prunkenden Gemächer drang,

war nur die Tonweise, mährend die Dichtweise für ihn da unten verhallte. War diese Tonweise der entzückende Duft der Blume, ber Wortvers aber ber Leib biefer Blume felbst mit all' seinen garten Zeugungsorganen, so zog der Luxusmensch, der einseitig nur mit seinen Geruchsnerven, nicht aber gemeinsinnig mit bem Auge zugleich genießen wollte, diesen Duft von der Blume ab, und destillirte fünst= lich den Parfüm, den er auf Fläschchen zog, um nach Belieben ihn willfürlich bei sich führen zu können, sich und sein prachtvolles Geräth mit ihm zu neten, wie er Lust hatte. Um sich auch an dem Anblide der Blume selbst zu erfreuen, hätte er nothwendig näher hinzugehen, aus seinem Palaste auf die Waldwiese herabsteigen, durch Afte, Zweige und Blätter sich durchdrängen muffen, wozu der Vornehme und Behagliche kein Verlangen hatte. Mit diesem wohl= riechenden Substrate besprengte er nun auch die öbe Langeweile seines Lebens, die Hohlheit und Nichtigkeit seiner Bergengempfindung, und bas fünstlerische Gewächs, bas biefer unnatürlichen Befruchtung ent= sproß, war nichts Anderes, als die Opernarie. Sie blieb, mochte sie in noch so verschiedenartige willfürliche Verbindungen gezwungen werden, doch ewig unfruchtbar, und immer nur sie selbst, Das, mas fie war und nicht anders fein konnte: ein bloß musikalisches Substrat. Der ganze luftige Körper der Arie verflog in die Melodie; und diese ward gesungen, endlich gegeigt und gepfiffen, ohne nur irgend noch sich anmerken zu laffen, daß ihr ein Wortvers ober gar Wortsinn unterzuliegen habe. Je mehr biefer Duft aber, um ihm irgendwelchen Stoff zum förperlichen Anhaften zu bieten, zu Experimenten aller Urt sich hergeben mußte, unter benen das pomphafteste das ernstliche Vor= geben des Drama's war, besto mehr fühlte man ihn von all' der Mischung mit Sprödem, Fremdartigem angegriffen, ja an wollüftiger Stärke und Lieblichkeit abnehmen. Der biesem Dufte nun, unnaturlich wie er war, wieder einen Körper gab, der, nachgemacht wie er war, doch wenigstens so täuschend wie möglich jenen natürlichen Leib nachahmte, der einst diesen Duft aus seiner natürlichen Fülle, als ben

Geist seines Wesens, in die Lüfte aussandte; der ungemein geschickte Verfertiger künstlicher Blumen, die er aus Sammt und Seide formte, mit täuschenden Farben bemalte, und deren trockenen Kelch er mit jenem Parfümsubstrate netzte, daß es aus ihm zu duften begann, wie fast aus einer wirklichen Blume; — dieser große Künstler war Joachimo Rossini.

Bei Mozart hatte jener melodische Duft in einer herrlichen, gesunden, ganz mit sich einigen, künstlerischen Menschennatur einen so nährenden Boden gefunden, daß er aus ihr heraus selbst wieder die schöne Blume ächter Kunst trieb, die uns zu innigstem Seelenentzücken hinreißt. Auch bei Mozart fand er jedoch nur diese Nahrung, wenn das ihm Verwandte, Gesunde, Reinmenschliche als Dichtung zur Vermählung mit seiner ganz musikalischen Natur sich ihm darbot, und fast war es nur glücklicher Zusall, wenn wiederholt diese Erscheinung ihm entgegenkam. Bo Mozart von diesem befruchtenden Gotte verlassen war, da vermochte auch das Künstliche jenes Dustes sich nur mühsam, und doch nur ohne wahres, nothwendiges Leben, wiederum künstlich zu erhalten; die noch so aufwandvoll gepslegte Melodie erkrankte am leblosen, kalten Formalismus, dem einzigen Erbtheile, das der früh Verscheidende seinen Erben hinterlassen konnte, da er im Tode eben sein — Leben mit sich nahm.

Was Rossini in der ersten Blüthe seiner üppigen Jugend um sich gewahrte, war nur die Ernte des Todes. Blickte er auf die ernste französische, sogenannte dramatische Oper, so erkannte er mit dem Scharsblicke jugendlicher Lebenslust eine prunkende Leiche, die selbst der in prachtvoller Einsamkeit dahinschreitende Spontini nicht mehr zu beleben vermochte, da er — wie zur seierlichen Selbstversherrlichung — sich bereits selbst lebendig einbalsamirte. Von keckem Instinkte für das Leben getrieben, riß Nossini auch dieser Leiche die pomphaste Larve vom Gesicht, wie um den Grund ihres einstigen Lebens zu erspähen: durch alle Pracht der stolz verhüllenden Gewänder hindurch entdeckte er da dieses — den wahren Lebensgrund auch

bieser gewaltig sich Gebahrenden —: die Melodie. — Blickte er auf die heimische italienische Oper und das Werk der Erben Mozart's, nichts Anderes gewahrte er, als wiederum den Tod, — den Tod in inhaltslosen Formen, als deren Leben ihm die Melodie aufging, — die Melodie schlechtweg, ohne alle das Vorgeben von Charakter, das ihn durchaus heuchlerisch dünken mußte, wenn er auf Das sah, was ihm Unfertiges, Gewaltsames und Halbes entsprungen war.

Leben wollte aber Roffini, und um dieß zu können, begriff er fehr wohl, daß er mit Denen leben muffe, die Ohren hatten, um ihn zu hören, Als das einzige Lebendige in der Oper mar ihm die absolute Melodie aufgegangen; so brauchte er bloß darauf zu achten. welche Art von Melodie er anschlagen müßte, um gehört zu werden. Über den pedantischen Partiturenkram sah er hinweg, horchte dahin, wo die Leute ohne Noten sangen, und was er da hörte, war Das, was am unwillfürlichsten aus bem ganzen Opernapparate im Gehöre haften geblieben war, die nachte, ohrgefällige, absolut me= lodische Melodie, d. h. die Melodie, die eben nur Melodie war und nichts Anderes, die in die Ohren gleitet - man weiß nicht warum, die man nachfingt - man weiß nicht warum, die man heute mit der von gestern vertauscht und morgen wieder vergißt - man weiß auch nicht warum, die schwermüthig klingt, wenn wir lustig sind, die luftig klingt, wenn wir verstimmt sind, und die wir uns boch vorträllern — wir wissen eben nicht warum.

Diese Melodie schlug denn Rossini an, und — siehe da! — das Geheimniß der Oper ward offenbar. Was Reflexion und ästhe= tische Spekulation aufgebaut hatten, rissen Rossini's Opernmelodieen zusammen, daß es wie wesenloses Hirngespinnst verwehte. Nicht anders erging es der "dramatischen" Oper, wie der Wissenschaft mit den Problemen, deren Grund in Wahrheit eine irrige Anschauung war, und die bei tiesstem Forschen immer nur irriger und unlösbarer werden müssen, bis endlich das Alexandersschwert sein Werk ver-

richtet, und den Lederknoten mitten durchhaut, daß die tausend Riesmenenden nach allen Seiten hin auseinanderfallen. Dieß Alexandersschwert ist eben die nachte That, und eine solche That vollbrachte Rossini, als er alles Opernpublikum der Welt zum Zeugen der ganz bestimmten Wahrheit machte, daß dort die Leute nur "hübsche Meslodieen" hören wollten, wo es irrenden Künstlern zuvor eingefallen war, durch den musikalischen Ausdruck den Inhalt und die Absicht eines Drama's kundzuthun.

Alle Welt jubelte Rossini für seine Melodieen zu, ihm, der es ganz vortrefflich verstand, aus der Verwendung dieser Melodieen eine besondere Runft zu machen. Alles Organisiren der Form ließ er ganz bei Seite; die einfachste, trodenste und übersichtlichste, die er nun vorfand, erfüllte er bagegen mit dem ganzen folgerichtigen Inhalte, bessen sie einzig von je bedurft hatte —: narkotisch-berauschende Melodie. Gang unbekümmert um die Form, eben weil er fie durch= aus unberührt ließ, wandte er sein ganges Genie nur zu ben amü= fantesten Gaukeleien auf, die er innerhalb dieser Formen ausführen Den Sängern, die zuvor auf dramatischen Ausdruck eines langweiligen und nichtssagenden Worttertes studiren mußten, sagte er: "Macht mit den Worten, mas Ihr Luft habt, vergeßt aber vor Allem nur nicht, für luftige Läufe und melodische Entrechats Euch tüchtig applaudiren zu laffen". Wer gehorchte ihm lieber, als die Sänger? - Den Instrumentisten, Die zuvor abgerichtet maren, pathe= tische Gesangsphrasen so intelligent wie möglich in übereinstimmendem Gesammtspiele zu begleiten, fagte er: "Macht's Guch leicht, vergeßt vor Allem nur nicht, da, wo ich Jedem von Euch Gelegenheit dazu gebe, für Eure Privatgeschicklichkeit Euch gehörig beklatschen zu laffen". Wer bankte ihm eifriger, als die Instrumentisten? — Dem Opern= textdichter, der zuvor unter den eigenfinnig befangenen Anordnungen des dramatischen Komponisten Blut geschwitzt hatte, sagte er: "Freund, mach', was Du Luft hast, benn Dich brauche ich gar nicht

mehr". Wer war ihm verbundener für solche Enthebung von undanktbarer, saurer Mühe, als der Operndichter?

Wer aber vergötterte für alle diese Wohlthaten Rossini mehr, als die ganze civilifirte Welt, so weit sie die Operntheater fassen fonnten? Und wer hatte mehr Grund dazu, als sie? Wer war, bei so vielem Bermögen, so grundgefällig gegen fie, als Roffini? -Erfuhr er, daß das Publikum diefer einen Stadt besonders gern Läufe der Sängerinnen hörte, das der anderen dagegen lieber schmach= tenden Gefang, so gab er für die erste Stadt seinen Sängerinnen nur Läufe, für die zweite nur ichmachtenden Gefang. Wußte er, daß man hier gern die Trommel im Orchester hörte, so ließ er sogleich die Duverture zu einer ländlichen Oper mit Trommelwirbel beginnen; wurde ihm gesagt, daß man dort leidenschaftlich das Crescendo im Ensemblesätzen liebte, so setzte er seine Oper in der Form eines beständig wiederkehrenden Crescendo's. - Nur einmal hatte er Grund, seine Gefälligkeit zu bereuen. Für Neapel rieth man ihm, forgfältiger in seinem Sate zu verfahren: seine folider gearbeitete Oper sprach nicht an, und Rossini nahm sich vor, nie in seinem Leben wieder auf Sorgfalt bedacht zu sein, selbst wenn man ihm dieß anriethe. —

Übersah Rossini den ungeheuren Erfolg seiner Behandlung der Oper, so ist es ihm nicht im Mindesten als Eitelkeit und anmaaßens der Hochmuth zu deuten, wenn er lachend den Leuten in das Gesicht rief, er habe das wahre Geheimniß der Oper gefunden, nach welchem alle seine Vorgänger nur irrend umhergetappt. Wenn er behauptete, es würde ihm ein Leichtes sein, die Opern auch seiner größten Vorgänger, und gelte es selbst Mozart's "Don Juan", vergessen zu machen, und zwar einsach dadurch, daß er dasselbe Süjet auf seine Weise wieder komponire, so sprach sich hierin keinesweges Arroganz, sondern der ganz sichere Instinkt davon aus, was das Publikum eigentlich von der Oper verlange. In der That würden unsere Musikreligiösen der Erscheinung eines Rossini'schen "Don Juan" nur

ju ihrer vollsten Schmach zuzusehen gehabt haben; benn mit Sichersheit ließe sich annehmen, daß Mozart's "Don Juan" vor dem eigentlichen, entscheidenden Theaterpublikum — wenn nicht auf immer, so doch für eine längere Zeit — dem Rossini'schen hätte weichen müssen. Denn dieß ist der eigentliche Ausschlag, den Rossini in der Opernfrage gab: er appellirte mit Haut und Haar der Oper an das Publikum; er machte dieses Publikum mit seinen Wünschen und Neigungen zum eigentlichen Faktor der Oper.

Hätte das Opernpublikum irgendwie den Charakter und die Bebeutung bes Bolkes, nach dem richtigen Sinne biefes Wortes, an sich gehabt, so müßte uns Rossini als der allergründlichste Revolu= tionär im Gebiete ber Runft erscheinen. Ginem Theile unserer Gefellschaft gegenüber, ber aber nur als ein unnatürlicher Auswuchs bes Volkes und in seiner sozialen Überflüssigkeit, ja Schädlichkeit, nur als das Raupennest anzusehen ist, welches die gesunden, nährenden Blätter des natürlichen Volksbaumes zernagt, um aus ihm höchstens die Lebenskraft zu erlangen, als luftige, gaukelnde Schmetterlings= schaar ein ephemeres, luguriöses Dasein dahinzuflattern, — einem folden Volksabhube gegenüber, der auf einem zu schmutiger Rohheit versunkenen Bodensate sich nur zu lasterhafter Eleganz, nie aber zu wahrer, schöner menschlicher Bildung erheben konnte, — also um den bezeichnendsten Ausdruck zu geben - unserem Dpern= publikum gegenüber, war Rossini jedoch nur Reaktionär, mäh= rend wir Gluck und seine Nachfolger als methodische, prinzipielle, nach ihrem wefentlichen Erfolge machtlofe, Revolutionäre anzusehen haben. Im Namen des luxuriösen, in der That aber einzig wirklichen Inhaltes der Oper und der konsequenten Entwickelung besselben, reagirte Joachimo Rossini ebenso erfolgreich gegen die boktrinären Revolutionsmaximen Glud's, als Fürst Metternich, sein großer Protektor, im Namen des unmenschlichen, in Wahrheit aber einzigen Inhaltes bes europäischen Staatswesens und ber folge= richtigen Geltendmachung beffelben, gegen die bottrinären Maximen

ber liberalen Revolutionäre reagirte, welche innerhalb dieses Staatswesens, und ohne gänzliche Aushebung seines unnatürlichen Inhaltes, in denselben Formen, die diesen Inhalt aussprachen, das Menschliche und Vernünstige herstellen wollten. Wie Metternich den Staat mit vollem Rechte nicht anders, als unter der absoluten Monarchie begreisen konnte, so begriff Rossini mit nicht minderer Konsequenz die Oper nur unter der absoluten Melodie. Beide sagten: "Bollt Ihr Staat und Oper, hier habt Ihr Staat und Oper, — andere giebt es nicht!"

Mit Roffini ift die eigentliche Geschichte der Oper zu Ende. Sie mar zu Ende, als der unbewußte Keim ihres Wefens sich zu nacktester, bewußter Fülle entwickelt hatte, der Musiker als der absolute Faktor dieses Kunstwerkes mit unumschränkter Macht= vollkommenheit, und der Geschmack des Theaterpublikums als die einzige Richtschnur für sein Verhalten anerkannt mar. Sie mar zu Ende, als jedes Vorgeben des Drama's bis zur Grundsätlichkeit thatfächlich beseitigt, den singenden Darstellern die Ausübung ohrgefälligster Gefangsvirtuosität als ihre einzige Aufgabe, und ihre hierauf begründeten Ansprüche an den Komponisten als ihr unveräußerlichstes Recht zuerkannt waren. Sie war zu Ende, als bie große musikalische Öffentlichkeit unter der vollständig charakterlosen Melodie einzig den Inhalt der Musik, in dem losen Zusammenhange der Operntonstücke einzig das Gefüge der musikalischen Form, unter der narkotisch berauschenden Wirkung eines Opernabends einzig das Wesen der Musik ihrem Eindrucke nach allein noch begriff. Sie mar zu Ende — an jenem Tage, als der von Europa vergötterte, im üppiasten Schooke des Lurus dahinlächelnde Roffini es für gezie= mend hielt, dem weltscheuen, bei sich versteckten, murrischen, für halbverrückt gehaltenen Beethoven einen — Chrenbesuch abzu= statten, den dieser -- nicht erwiderte. Was mochte wohl das lüstern schweifende Auge des wohllüstigen Sohnes Italia's gewahren, als es in den unheimlichen Glanz des schmerzlich gebrochenen, sehn=

suchtsiechen — und doch todesmuthigen Blickes seines unbegreislichen Gegners unwillkürlich sich versenkte? Schüttelte sich ihm das furcht= bar wilde Kopfhaar des Medusenhauptes, das Niemand erschaute, ohne zu sterben? — So viel ist gewiß, mit Rossini starb die Oper. —

Von der großen Stadt Paris aus, in der die gebildetsten Kunstkenner und Kritiker noch heute nicht begreifen können, welch' ein Unterschied zwischen zwei berühmten Komponisten, wie Beethoven und Rossini, stattsinden solle, als etwa der, daß dieser sein himmlisches Genie auf die Komposition von Opern, jener dagegen auf Symphonieen verwandt habe, — von diesem splendiden Size moderner Musikweisheit aus sollte dennoch der Oper noch eine verwunderliche Lebensverlängerung bereitet werden. Der Hang am Dasein ist urkräftig in Allem, was da ist. Die Oper war einmal da, wie das Byzantinische Kaiserthum, und ganz wie dieses bestand, wird sie bestehen, so lange irgend die unnatürlichen Bedingungen vorhanden bleiben, die sie innerlich todt — immer noch am Leben erhalten, — bis endlich die ungezogenen Türken kommen, die einst schon dem Byzantinischen Reiche einmal ein Ende machten und so grob waren, in der prunkend heiligen Sophienkirche ihre wilden Rosse zur Krippe zu führen.

Als Spontini mit sich die Oper für todt ansah, irrte er sich, weil er die "dramatische Richtung" der Oper für ihr Wesen hielt: er vergaß die Möglichkeit eines Rossini, der ihm vollkommen das Gegentheil beweisen könnte. Als Rossini mit bei weitem größerem Rechte die Oper mit sich für fertig hielt, irrte er sich zwar weniger, weil er das Wesen der Oper erkannt, deutlich dargethan und zur allgemeinen Geltung gebracht hatte, und somit annehmen konnte, nur noch nachgeahmt, nicht aber mehr überboten zu werden. Dennoch

täuschte aber auch er sich darüber, daß aus allen bisherigen Richtungen der Oper nicht eine Karrikatur zusammengesetzt werden könnte, die nicht nur von der Öffentlichkeit, sondern auch von kunstkritischen Köpfen als eine neue und wesentliche Gestalt der Oper aufgenommen sein dürfte; denn er wußte zur Zeit seiner Blüthe noch nicht, daß es den Bankiers für die er bis dahin Musik gemacht hatte, einmal einsfallen würde, selbst auch zu komponiren.

D wie ärgerte er sich, der sonst so leichtsinnige Meister, wie ward er bös und übelgelaunt, sich, wenn auch nicht an Genialität, doch in der Geschicklichkeit der Ausbeutung der öffentlichen Kunstnichts= würdigkeit übertroffen zu sehen! D wie war er der "dissoluto punito", die ausgestochene Kourtisane, und von welchem ingrimmigen Verdrusse ob dieser Schmach war er erfüllt, als er dem Pariser Operndirektor, der ihn bei augenblicklich eingetretener Windstille ein= lud, den Parisern wieder Etwas vorzublasen, antwortete, er würde nicht eher zurücksommen, als dis dort "die Juden mit ihrem Sabbath fertig wären!" — Er mußte erkennen, daß, so lange Gottes Weisheit die Welt regiert, Alles seine Strase sindet, selbst die Auferichtigkeit, mit der er den Leuten gesagt hatte, was an der Oper wäre, — und ward, um wohlverdiente Buße zu tragen, Fischhändler und Kirchenkomponist. —

Nur auf weiterem Umwege können wir jedoch zur verständlichen Darstellung des Wesens der modernsten Oper gelangen.

## III.

Die Geschichte der Oper ist seit Rossini im Grunde nichts Anderes mehr, als die Geschichte der Opernmelodie, ihrer Deutung vom fünstlerisch spekulativen, und ihres Vortrages vom wirkungssüchtigen Standpunkte der Darstellung aus.

Rossini's von ungeheurem Erfolge gekröntes Verfahren hatte un= willkürlich die Komponisten vom Aufsuchen des dramatischen Inhaltes der Arie, und von dem Versuche, ihr eine konsequente dramatische Bedeutung einzubilden, abgezogen. Das Wesen der Melodie felbst, in welche sich das ganze Gerüft der Arie aufgelöst hatte, war es, mas jetzt den Instinkt wie die Spekulation des Komponisten ge= fangen nahm. Man mußte empfinden, daß felbst an der Arie Gluck's und seiner Nachfolger das Publikum nur in dem Grade sich erbaut hatte, als die durch die Textunterlage bezeichnete allgemeine Empfindung im rein melodischen Theile dieser Arie einen Ausdruck erhalten hatte, der wiederum in seiner Allgemeinheit sich nur als absolut ohr= gefällige Tonweise kundgab. Wird uns dieß an Gluck schon voll= kommen deutlich, so wird an dem letten seiner Nachfolger, Spontini, es uns zum handgreifen ersichtlich. Sie Alle, diese ernsten musikali= schen Dramatiker, hatten sich mehr oder minder selbst belogen, wenn sie die Wirkung ihrer Musik weniger der rein melodischen Essenz ihrer Arien, als der Verwirklichung der, von ihnen denselben untergelegten,

bramatischen Absicht zuschrieben. Das Operntheater war zu ihrer Zeit, und namentlich in Paris, der Sammelplat afthetischer Schön= geister und einer vornehmen Welt, die sich darauf steifte, ebenfalls ästhetisch und schöngeistig zu sein. Die ernste ästhetische Intention der Meister ward von diesem Publikum mit Respekt aufgenommen; die ganze Glorie des künftlerischen Gesetzgebers strahlte um den Musiker, ber es unternahm, in Tönen das Drama zu schreiben, und sein Bublikum bildete fich wohl ein, von der dramatischen "Deklamation" ergriffen zu sein, mährend es in Wahrheit doch nur von dem Reize der Arienmelodie hingeriffen war. Als das Bublikum, durch Roffini emanzipirt, sich dieß endlich offen und unumwunden eingestehen durfte, bestätigte es somit eine ganz unläugbare Wahrheit und rechtfertigte dadurch die gang folgerichtige und natürliche Erscheinung, daß da, wo nicht nur der äußerlichen Annahme, sondern auch der ganzen fünstlerischen Anlage des Kunstwerkes gemäß, die Musik die Sauptache, Zweck und Ziel war, die nur helfende Dichtkunft und alle burch sie angedeutete dramatische Absicht wirkungslos und nichtig bleiben musse, dagegen die Musik alle Wirkung durch ihr eigenstes Vermögen ganz allein hervorzubringen habe. Alle Absicht, fich selbst bramatisch und charakteristisch geben zu wollen, konnte die Musik nur in ihrem wirklichen Wesen entstellen, und dieses Wesen spricht sich, sobald die Musik zur Erreichung einer höheren Absicht nicht nur helfen und mit wirken, sondern für sich ganz allein wirken will, nur in der Melodie, als dem Ausdrucke einer allgemeinen Empfindung, aus.

Allen Opernkomponisten mußte durch Rossini's unwiderlegliche Erfolge dieß ersichtlich werden. Stand tiefer fühlenden Musikern hier= gegen eine Erwiderung offen, so konnte es bloß die sein, daß sie den Charakter der Rossini'schen Melodie nicht nur als seicht und ungemüthlich, sondern als das Wesen der Melodie überhaupt nicht erschöpfend begriffen. Es nußte solchen Musikern die künstlerische Aufgabe sich darstellen, der unstreitig allmächtigen Melodie den ganzen

vollen Ausdruck schöner menschlicher Empfindung zu geben, der ihr ureigen ist; und in dem Streben, diese Aufgabe zu lösen, setzen sie die Reaktion Rossini's — über das Wesen und die Entstehung der Oper hinaus — bis zu dem Quelle fort, aus dem auch die Arie wiederum ihr künstliches Leben geschöpft hatte, bis zur Restauration der ursprünglichen Tonweise des Volksliedes.

Von einem deutschen Musiker ward diese Umwandelung der Melodie zuerst und mit außerordentlichem Erfolge in das Leben ge= rufen. Rarl Maria von Beber gelangte zu seiner künftlerischen Reife in einer Epoche geschichtlicher Entwickelung, wo der erwachte Freiheitstrieb sich weniger noch in den Menschen, als solchen, sondern in den Bölfern, als nationalen Massen, fundgab. Das Unabhängigkeitsgefühl, das in der Politik sich noch nicht auf das Rein= menschliche bezog, als reinmenschliches Unabhängigkeitsgefühl sich daher auch noch nicht als absolut und unbedingt erfaßte, suchte, wie sich selbst unerklärlich, und mehr zufällig als nothwendig erweckt, noch nach Berechtigungsgründen, und glaubte diese in der nationalen Wurzel der Bölker finden zu dürfen. Die hieraus entstehende Bewegung glich in Wahrheit weit mehr einer Restauration, als einer Revolution; sie gab sich in ihrer äußersten Verirrung als Sucht der Wiederherstellung des Alten und Verlorenen kund, und erst in der neuesten Zeit haben mir erfahren durfen, wie dieser Frrthum nur zu neuen Fesseln für unsere Entwickelung zur wirklich menschlichen Freiheit führen konnte: dadurch, daß wir dieß erkennen mußten, find wir nun aber auch mit Bewußtsein auf die rechte Bahn getrieben worden, und zwar mit schmerzlicher, aber heilsamer Gewalt.

Ich habe nicht im Sinne, hier die Darlegung des Wesens der Oper als im Einklange mit unserer politischen Entwickelung stehend zu geben; der willkürlichen Wirkung der Phantasie ist hier ein zu beliebiger Spielraum geboten, als daß bei solchem Beginnen nicht die absurdesten Abenteuerlichkeiten ausgeheckt werden könnten, — wie es denn auch in unerbaulichster Fülle im Bezug auf diesen Gegenstand

bereits geschehen ist. Es liegt mir vielmehr baran, das Unnatürliche und Widerspruchsvolle dieses Kunstigenre's, sowie seine offenkundige Unsfähigkeit, die in ihm vorgegebene Absicht wirklich zu erreichen, einzig aus seinem Wesen selbst zur Erklärung zu bringen. Die nationale Richt ung aber, die in der Behandlung der Melodie eingeschlagen wurde, hat in ihrer Bedeutung und Verirrung, endlich in ihrer immer klarer werdenden und ihren Irrthum kundgebenden Zersplitterung und Unfruchtbarkeit, zu viel Übereinstimmendes mit den Irrthümern unserer politischen Entwickelung in den letzten vierzig Jahren, als daß die Beziehung hierauf übergangen werden könnte.

In der Kunft, wie in der Politik, hat diese Richtung das Bezeich= nende, daß der ihr zu Grunde liegende Irrthum in seiner ersten Unwill= kürlichkeit sich mit verführerischer Schönheit, in seiner eigensüchtig bornirten endlichen Halsstarrigkeit aber mit widerlicher Häßlichkeit zeigte. Er war schön, so lange der, nur befangene, Geist der Freiheit sich in ihm aussprach; er ist jetzt ekelhaft, wo der Geist der Freiheit in Wahrheit ihn bereits ge= brochen hat, und nur gemeiner Egoismus ihn noch künstlich aufrecht erhält.

In der Musik äußerte sich die nationale Richtung bei ihrem Beginne um so mehr mit wirklicher Schönheit, als der Charakter der Musik sich überhaupt mehr in allgemeiner, als in spezisischer Empfins dung ausspricht. Was bei unseren dichtenden Komantikern sich als römisch=katholisch musktische Augenverdreherei und seudal=ritterliche Liebe= dienerei kundgab, äußerte sich in der Musik als heimisch innige, tief und weitathmig, in edler Anmuth erblühende Tonweise, — als Ton= weise, wie sie dem wirklichen letzten Seelenhauche des verscheidenden naiven Volksgeistes abgelauscht war.

Dem über Alles liebenswürdigen Tondichter des "Freischützen" schnitten die wollüstigen Melodieen Rossini's, in denen alle Welt schwelgte, widerlich schwerzlich in das reinfühlende Künstlerherz; er fonnte es nicht zugeben, daß in ihnen der Quell der wahren Melodie läge; er mußte der Welt beweisen, daß sie nur ein unreiner Ausfluß dieses Quelles seien, der Quell selbst aber, da wo man ihn zu finden

wisse, in ungetrübtester Klarheit noch fließe. Wenn jene vornehmen Gründer der Oper auf den Volksgesang nur hinlauschten, so hörte nun Weber mit angestrengtester Aufmerksamkeit auf ihn. Drang der Duft der schönen Volksblume von der Waldwiese auf in die prunkenden Gemächer der luguriösen Musikwelt, um dort zu portativen Wohlgerüchen destillirt zu werden, so trieb die Sehnfucht nach dem Anblicke der Blume Weber aus den üppigen Galen hinab auf die Waldwiese selbst: dort gewahrte er die Blume am Quell des munter riefelnden Baches, zwischen fräftig duftendem Baldgrafe auf munderbar gefräuseltem Moose, unter sinnig rauschendem Laubgezweige der alten stämmigen Bäume. Wie fühlte ber felige Künftler fein Berg erbeben bei diesem Unblide, beim Cinathmen dieser Fülle des Duftes! Er konnte dem Liebesdrange nicht widerstehen, der entnervten Mensch= heit diefen heilenden Unblick, diefen belebenden Duft zur Erlöfung von ihrem Wahnsinne zuzuführen, die Blume selbst ihrer göttlich zeugenden Wildniß zu entreißen, um fie als Allerheiligstes der fegen= bedürftigen Luguswelt vorzuhalten: - er brach sie! - Der Un= glückliche! — Oben im Brunkgemache setzte er die fuß Verschämte in die kostbare Base; täglich nette er sie mit frischem Wasser aus dem Waldquell. Doch sieh'! — die so keusch geschlossenen straffen Blätter entfalten sich, wie zu schlaffer Wollust ausgedehnt; schamlos enthüllt fie ihre edlen Zeugungsglieder und bietet fie mit grauenvoller Gleich= gültigkeit der riechenden Nase jedes gaunerischen Wollüftlings dar. "Was ist dir, Blume?" ruft in Seelenangst der Meister: "vergissest du so die schöne Waldwiese, wo du so keusch gewachsen?" Da läßt die Blume, eines nach dem anderen, die Blätter fallen; matt und welk zerstreuen sie sich auf dem Teppich; und ein letter Hauch ihres füßen Duftes weht dem Meister zu: "Ich sterbe nur, — da du mich bracheft!" - Und mit ihr ftarb der Meister. Sie war die Seele seiner Kunft, und diese Kunft die räthselvolle Saft seines Lebens gewesen. — Auf der Waldwiese wuchs keine Blume mehr! — Tyroler Sänger famen von ihren Alpen: sie sangen dem Fürsten Metternich vor; der empfahl

sie mit guten Briefen an alle Höfe, und alle Lords und Bankiers amüsirten sich in ihren geilen Salons an dem lustigen Jodeln der Alpenkinder und wie sie von ihrem "Dierndel" sangen. Jetzt marschiren die Burschen nach Bellini'schen Arien zum Morde ihrer Brüder, und tanzen mit ihrem Dierndel nach Donizetti'schen Opernmelodieen, denn — die Blume wuchs nicht wieder!

Es ist ein charafteristischer Zug der deutsch en Volksmelodie, daß sie weniger in furzgefügten, ked und sonderlich bewegten Rhythmen, sondern in langathmigen, froh und doch sehnsüchtig geschwellten Zügen sich und kundgiebt. Ein deutsches Lied, gänzlich ohne harmonischen Vortrag, ist und undenkbar: überall hören wir es mindestens zwei= stimmig gesungen; die Runst fühlt sich ganz von selbst aufgefordert, ben Bag und die leicht zu ergänzende zweite Mittelstimme einzufügen, um den Bau der harmonischen Melodie vollständig vor sich zu haben. Diese Melodie ist die Grundlage der Weber'schen Volksoper: sie ist, frei aller lokal-nationellen Sonderlichkeit, von breitem, allgemeinem Empfindungsausdrucke, hat keinen anderen Schmuck, als das Lächeln füßester und natürlichster Innigkeit, und spricht so, durch die Gewalt unentstellter Unmuth, zu den Herzen der Menschen, gleichviel welcher nationalen Sonderheit sie angehören mögen, eben weil in ihr das Reinmenschliche so ungefärbt zum Vorschein kommt. Möchten wir in der weltverbreiteten Wirkung der Weber'schen Melodie das Wesen deutschen Geistes und seine vermeintliche Bestimmung besser er= kennen, als wir in der Lüge von seinen spezifischen Qualitäten es thun! —

Nach dieser Melodie gestaltet Weber Alles; was er, gänzlich von ihr erfüllt, gewahrt und wiedergeben will, was er so im ganzen Gerüste der Oper für fähig erkennt oder fähig zu machen weiß, in dieser Melodie sich auszudrücken, sei es auch nur dadurch, daß er es mit ihrem Athem überhaucht, mit einem Thautropfen aus dem Kelche der Blume es besprengt, das mußte ihm gelingen zu hinreißend wahrer und treffender Wirkung zu bringen. Und diese Melodie war es, die Weber zum wirklichen Faktor seiner Oper machte: das Vor-

geben des Drama's fand durch diese Melodie insoweit seine Verwirk= lichung, als das ganze Drama von vornherein wie vor Sehnsucht hingegossen war, in diese Melodie aufgenommen, von ihr verzehrt, in ihr erlöft, durch fie gerechtfertigt zu werden. Betrachten mir so ben "Freischützen" als Drama, so muffen wir seiner Dichtung genau die= felbe Stellung zu Weber's Musik zuweisen, als der Dichtung bes "Tankredi" zur Musik Rossini's. Die Melodie Rossini's bedingte den Charafter der Dichtung des "Tankredi" ganz ebenso, als Weber's Melodie die Dichtung des Kind'schen "Freischützen", und Weber war hier nichts Anderes, als was Rossini dort war, nur er edel und sinnig, was dieser frivol und sinnlich \*). Weber öffnete nur die Arme zur Aufnahme des Drama's um so viel weiter, als seine Melodie die wirkliche Sprache bes Herzens, mahr und ungefälscht mar: was in ihr aufging, war wohl geborgen und sicher vor jeder Entstellung. Was in diefer Sprache, bei all' ihrer Wahrheit, dennoch ihrer Beschränktheit wegen nicht auszusprechen war, das mühte sich auch Weber vergebens herauszubringen; und fein Stammeln gilt uns hier als das redliche Bekenntnig von der Unfähigkeit der Musik, selbst wirklich Drama zu werden, nämlich, das wirkliche, nicht bloß für sie zugeschnittene, Drama in sich aufgehen zu lassen; wogegen sie vernünftiger Beise in diesem wirklichen Drama aufzugehen hat.

Wir haben die Geschichte der Melodie fortzusetzen.

War Weber im Aufsuchen der Melodie auf das Volk zurückgegangen, und traf er im deutsch en Volke die glückliche Eigenschaft naiver

<sup>\*)</sup> Was ich hier unter "finnlich" verstehe, im Gegensatze zu der Sinnlichkeit, die ich als das verwirklichende Moment des Kunstwerkes setze, möge aus dem Zuruse eines italienischen Publikums erhellen, das im Entzücken über den Gessang eines Kastraten in den Schrei ausbrach: "Gesegnet sei das Messerchen!"—

Innigkeit ohne beengende nationelle Sonderlichkeit an, so hatte er die Opernkomponisten im Allgemeinen auf einen Quell hingelenkt, dem sie nun überall, wohin ihr Auge zu dringen vermochte, als einem nicht übel ergiebigen Brunnen nachspäheten.

Bunächst waren es frangosische Komponisten, die auf Zubereitung des Krautes Bedacht nahmen, das bei ihnen als heimische Pflanze gewachsen war. Schon längst hatte sich bei ihnen das witige ober sentimentale "Couplet" auf ber Bolksbühne im regitirten Schauspiele geltend gemacht. Seiner Natur nach mehr für ben heiteren, ober - wenn für den empfindsamen, doch nie für den leidenschaft= lichen tragischen Ausdruck geeignet, hat es ganz von selbst auch den Charafter des dramatischen Genre's bestimmt, in welchem es mit vorherrschender Absicht angewandt wurde. Der Franzose ist nicht ge= macht, seine Empfindungen gänzlich in Musik aufgeben zu lassen; steigert fich seine Erregtheit bis zum Verlangen nach musikalischem Ausdrucke, so muß er dabei sprechen oder mindestens dazu tangen können. Wo bei ihm das Couplet aufhört, da fängt der Kontretanz an; ohne den giebt's keine Musik für ihn. Ihm ist beim Couplet das Sprechen so sehr die Hauptsache, daß er es auch nur allein, nie mit Anderen zusammen singen will, weil man sonst nicht deutlich mehr verstehen würde, was gesprochen wird. Auch im Kontretanze stehen sich die Tänzer meistens einzeln gegenüber; jeder macht für sich, was er zu machen hat, und Umschlingungen des Paares finden nur statt, wenn der Charafter des Tanzes überhaupt es gar nicht anders mehr zuläßt. So fteht im französischen Baubeville alles zum musikalischen Apparate Gehörige einzeln, und nur durch die geschwätige Prosa vermittelt, neben einander da, und wo das Couplet von Mehreren zugleich gesungen wird, geschieht dieß im pein= lichsten musikalischen Einklange von der Welt. Die frangösische Oper ist das erweiterte Laudeville; der breitere musikalische Apparat in ihr ist für die Form der sogenannten dramatischen Oper, für

den Inhalt aber demjenigen virtuosen Elemente entnommen, das durch Rossini seine üppigste Bedeutung erhielt.

Die eigenthümliche Blüthe dieser Oper ist und bleibt immer das mehr gefprochene als gefungene Couplet, und beffen mufika= lische Essenz die rhythmische Melodie des Kontretanzes. Auf dieses nationale Produkt, das immer nur als Nebenläufer der dramatischen Absicht, nie aber zu ihrer wirklichen Aufnahme in sich verwendet worden war, gingen französische Opernkomponisten mit erwogener Ab= sichtlichkeit zurück, als sie auf der einen Seite des Todes der Spon= tini'schen Oper inne murden, auf der anderen Seite aber die welt= berauschende Wirkung Rossini's, wie namentlich auch den herzbewegenden Einfluß der Melodie Weber's gewahrten. Der lebendige Inhalt jenes französischen Nationalproduktes war aber bereits verschwunden; so lange hatten Baudeville und fomische Oper an ihm gesogen, daß sein Quell in trockenster Dürre nicht mehr zu fließen vermochte. Wo die naturbedürftigen Runftmusiker nach dem ersehnten Rauschen des Baches hinhorchten, konnten fie es vor dem prosaischen Klippklapp der Mühle nicht mehr vernehmen, deren Rad sie selbst mit dem Waffer trieben, das fie aus feinem natürlichen Bette im breternen Kanale zu ihr hingeleitet hatten. Wo fie das Bolf fingen hören wollten, tonten ihnen nur ihre ekelhaft wohlbekannten Baudeville= Maschinen = Fabrikate entgegen.

Nun ging die große Jagd auf Volksmelodieen in fremder Herren Ländern los. Bereits hatte Weber selbst, dem die heimische Blume welkte, in Forkel's Schilderungen der arabischen Musik sleißig geblätztert und ihnen einen Marsch für Haremswächter entnommen. Unsere Franzosen waren flinker auf den Beinen; sie blätterten nur im Reisephandbuche für Touristen, und machten sich dabei selbst auf, ganz in der Nähe zu hören und zu sehen, wo irgend noch ein Stück Volksenaivetät vorhanden wäre, wie es aussähe und wie es klänge. Unsere greise Civilisation ward wieder kindisch, und kindische Greisesterben bald!

Dort im schönen, vielbesudelten Lande Italien, deffen musika= lisches Fett Rossini so vornehm behaglich für die vermagerte Runft= welt abgeschöpft hatte, saß der sorglos üppige Meister und sah mit verwundertem Lächeln dem Herumkrabbeln der galanten Bariser Volks= melodieen = Jäger zu. Giner von diesen mar ein guter Reiter, und wenn er nach haftigem Ritte vom Pferde stieg, wußte man, daß er eine gute Melodie gefunden hatte, die ihm vieles Geld einbringen würde. Dieser ritt jett wie besessen durch allen Fisch= und Gemüse= fram des Marktes von Neapel hindurch, daß Alles rings umherflog, Geschnatter und Gefluche ihm nachfolgte, und drohende Fäuste sich gegen ihn erhoben, — so daß ihm mit Bligesschnelle der Instinkt von einer prachtvollen Fischer= und Gemüsehändler=Revolution in die Nase fuhr. Aber hiervon war noch mehr zu profitiren! Hinaus nach Portici jagt der Pariser Reiter, zu den Barken und Nepen jener naiven Fischer, die da singen und Fische fangen, schlafen und wüthen, mit Weib und Kind spielen und Meffer werfen, sich todt= schlagen und immer dabei fingen. Meister Auber, gesteh', das mar ein guter Ritt und besser, als auf dem Hippogryphen, der immer nur in die Lüfte schreitet, — aus denen doch eigentlich gar Nichts zu holen ist, als Schnupfen und Erkältung! — Der Reiter ritt heim, stieg vom Roß, machte Rossini ein ungemein verbindliches Kompliment (er wußte wohl, warum?), nahm Extrapost nach Paris, und was er im Handumdrehen dort fertigte, war nichts Anderes als die "Stumme von Bortici".

— Diese Stumme war die nun sprachlos gewordene Muse des Drama's, die zwischen singenden und tobenden Massen einsam traurig, mit gebrochenem Herzen dahinwandelte, um vor Lebens= überdruß sich und ihren unlösbaren Schmerz endlich im künstlichen Wüthen des Theatervulkanes zu ersticken!

Rossini schaute dem prächtigen Spektakel aus der Ferne zu, und als er nach Paris reiste, hielt er es für gut, unter den schneeigen Alpen der Schweiz ein wenig zu rasten, und wohl darauf hinzu= horchen, wie die gesunden, kecken Burschen dort mit ihren Bergen und Kühen sich musikalisch zu unterhalten pflegten. In Paris angelangt, machte er Auber sein verbindlichstes Kompliment (er wußte wohl, warum?), und stellte der Welt mit vieler Baterfreude sein jüngstes Kind vor, das er mit glücklicher Eingebung "Wilhelm Tell" getauft hatte.

Die "Stumme von Portici" und "Wilhelm Tell" wurden nun die beiden Aren, um die sich fortan die ganze spekulative Opern= musikwelt bewegte. Gin neues Geheinniß, den halbverwesten Leib der Oper zu galvanisiren, war gefunden, und so lange konnte die Oper nun wieder leben, als man irgend noch nationale Besonder= heiten zur Ausbeutung vorfand. Alle Länder der Kontinente wurden burchforscht, jede Proving ausgeplündert, jeber Volksstamm bis auf den letten Tropfen seines musikalischen Blutes ausgesogen, und der gewonnene Spiritus zum Gaudium der Herren und Schächer ber großen Opernwelt in blitenden Feuerwerken verpraßt. Die deutsche Runftfritif aber erkannte eine bedeutungsvolle Annäherung der Oper an ihr Ziel; benn nun habe sie die "nationale", ja - wenn man will - sogar die "historische" Richtung eingeschlagen. Wenn die ganze Welt verrückt wird, fühlen sich die Deutschen am seligsten babei; benn besto mehr haben sie zu beuten, zu errathen, zu sinnen und endlich -- damit ihnen ganz wohl werde - zu klassisiren! --

Betrachten wir, worin die Einwirkung des Nationalen auf die Melodie, und durch sie auf die Oper bestand.

Das Volksthümliche ist von jeher der befruchtende Quell aller Kunst gewesen, so lange als es — frei von aller Reslexion — in natürlich aufsteigendem Wachsthum sich dis zum Kunstwerke ersheben konnte. In der Gesellschaft, wie in der Kunst, haben wir nur vom Volke gezehrt, ohne daß wir es wußten. In weitester Entsternung vom Volke hielten wir die Frucht, von der wir lebten, für Manna, das uns Privilegirten und Auserlesenen Gottes, Reichen und Genies, ganz nach himmlischer Willkür aus der Luft herab in

das Maul siel. Als wir das Manna aber verpraßt hatten, sahen wir uns nun hungrig nach den Fruchtbäumen auf Erden um, und raubten diesen nun, als Näuber von Gottes Gnaden, mit keckem, räuberischem Bewußtsein ihre Früchte, unbekümmert darum, ob wir sie gepflanzt oder gepflegt hatten; ja, wir hieben die Bäume selbst um — bis auf die Burzeln, um zu sehen, ob nicht auch diese durch künstliche Zubereitung schmackhaft oder doch wenigstens verschlingbar gemacht werden könnten. So räudeten wir den ganzen schönen Natur=wald des Bolkes aus, daß wir mit ihm nun als nackte, hunger=leidige Bettler dastehen.

So hat denn auch die Opernmusik, da sie ihrer gänzlichen Zeugungsunfähigkeit und des Vertrocknens aller ihrer Säfte bewußt wurde, sich auf das Volkslied gestürzt, dis auf seine Wurzeln es ausgesogen, und sie wirft nun den faserigen Nest der Frucht in ekel-haften Opernmelodieen dem beraubten Volke als elende und gesund-heitsschädliche Nahrung hin. Aber auch sie, die Opernmelodie, ist nun ohne alle Aussicht auf neue Nahrung geworden; sie hat Alles verschlungen, was sie verschlingen konnte; ohne mögliche neue Vefruchtung geht sie unfruchtbar zu Grunde: sie kaut nun mit der Todes-angst eines sterbenden Gestäßigen an sich selber herum, und dieses widerliche Herumknaupeln an sich selbst nennen deutsche Kunstkritiker "Streben nach höherer Charakteristik", nachdem sie zuvor das Umsschlagen jener ausgeplünderten Volksfruchtbäume "Emanzipation der Massen" getaust haben!

Das wahrhaft Volksthümliche vermochte der Opernkomponist nicht zu erfassen; um dieß zu können, hätte er selbst aus dem Geiste und den Anschauungen des Volkes schaffen, d. h. im Grunde Felbst Volk sein müssen. Nur das Sonderliche konnte er fassen, in welchem sich ihm die Besonderheit des Volksthümlichen kundgiebt, und dieß ist das Nationale. Die Färbung des Nationalen, in den höheren Ständen bereits gänzlich verwischt, lebte nur noch in den Theilen des Volkes, die, an die Scholle des Feldes, des Ufers oder

bes Bergthales geheftet, von allem befruchtenden Austausch ihrer Eigenthümlichkeiten zurückgehalten worden waren. Nur ein starr und stereotyp Gewordenes siel daher jenen Ausbeutern in die Hände, und in diesen Händen, die — um es nach luzuriöser Willkür verwenden zu können — ihm erst noch die letzten Fasern seiner Zeugungsorgane ausziehen mußten, konnte es nur zum modischen Kuriosum werden. Wie man in der Kleidermode jede beliebige Einzelnheit fremder, bisher unbeachteter Volkstrachten zu unnatürlichem Auspuțe verwendete, so wurden in der Oper einzelne, vom Leben verborgener Nationalitäten losgelöste Züge in Melodie und Rhythmus, auf das scheckige Gerüste überlebter, inhaltsloser Formen gesetzt.

Einen nicht unwesentlichen Einfluß mußte dieses Verfahren jedoch auf das Gebahren dieser Oper ausüben, den wir jetzt näher zu betrachten haben: nämlich die Veränderung in dem Verhältnisse der darstellenden Faktoren der Oper zu einander, die, wie erwähnt, als "Emanzipation der Massen" aufgefaßt worden ist.

## IV.

Zede Kunstrichtung nähert sich ganz in dem Grade ihrer Blüthe, als sie das Vermögen zu dichter, deutlicher und sicherer Gestaltung gewinnt. Das Bolf, das im Anfange fein Staunen über die weithin wirkenden Wunder der Natur in den Ausrüfen lyrischer Ergriffenheit äußert, verdichtet, um den staunenerregenden Gegenstand zu bewäl= tigen, die weitverzweigte Naturerscheinung zum Gott, und den Gott endlich zum helben. In diesem helben, als dem gedrängten Bilbe seines eigenen Wesens, erkennt es sich selbst, und seine Thaten feiert es im Epos, im Drama aber stellt es selbst sie bar. Der tragische Held der Griechen schritt aus dem Chor heraus und sprach zu ihm zurückgewandt: "Seht, so thut und handelt ein Mensch; was Ihr in Meinungen und Sprüchen feiertet, das stelle ich Euch als unwider= leglich wahr und nothwendig dar". — Die griechische Tragödie faßte in Chor und helben das Publifum und das Kunstwerk zusammen: dieses gab sich in ihr mit dem Urtheile über sich — als gedichtete Anschauung - jugleich bem Bolke, und genau in dem Grade reifte das Drama als Runstwerk, als das verdeutlichende Urtheil des Chores in den Handlungen der Helden felbst sich so unwiderleglich ausdrückte, daß der Chor von der Scene ab gang in das Bolf guruck=

treten, und dafür als belebender und verwirklichender Theilnehmer der Handlung — als solcher — selbst behülflich werden konnte. Shakespeare's Tragödie steht insofern unbedingt über der grieschischen, als sie für die künstlerische Technik die Nothwendigkeit des Chores vollkommen überwunden hat. Bei Shakespeare ist der Chor in lauter an der Handlung persönlich betheiligte Individuen aufzgelöst, welche für sich ganz nach derselben individuellen Nothwendigseit ihrer Meinung und Stellung handeln, wie der Hauptheld, und selbst ihre scheindare Unterordnung im künstlerischen Nahmen ergiebt sich nur aus den ferneren Berührungspunkten, in denen sie mit dem Haupthelden stehen, keinesweges aber aus einer etwa prinzipiellen techenischen Verachtung der Nebenpersonen; denn überall da, wo die selbst untergeordnetste Person zur Theilnahme an der Haupthandlung zu gelangen hat, äußert sie sich ganz nach persönlich charakteristischem, freiem Ermessen.

Wenn die sicher und fest gezeichneten Berfonlichkeiten Shakespeare's im weiteren Verlaufe der modernen dramatischen Runst immer mehr von ihrer plastischen Individualität verloren und bis zur blogen stabilen Charaktermaske ohne alle Individualität herabsanken, fo ist dieß dem Einflusse des ständisch uniformirenden Staates jugu= schreiben, der das Recht der freien Persönlichkeit mit immer tödtlicherer Gewalt unterdrückte. Das Schattenspiel folder innerlich hohlen, aller Individualität baren Charaktermasken ward die dramatische Grund= lage der Oper. Je inhaltsloser die Perfönlichkeiten unter diesen Masten waren, besto geeigneter erachtete man sie zum Singen ber Opernarie. "Prinz und Prinzessin", — das ist die ganze bramatische Are, um die sich die Oper drehte, und — bei Licht besehen — jett noch dreht. Alles Individuelle konnte diesen Opernmasken nur durch ben äußeren Anstrich kommen, und endlich mußte die Besonderheit ber Lokalität des Schauplates ihnen das ersetzen, was ihnen inner= lich ein= für allemal abging. Als die Komponisten alle melodische Produktivität ihrer Kunft erschöpft hatten und vom Volke sich die

Lokalmelodie erborgen mußten, griff man endlich auch zum ganzen Lokale selbst: Dekorationen, Kostüme, und das, was diese auszufüllen hatte, die bewegungsfähige Umgebung — der Opernchor, ward endlich die Hauptsache, die Oper selbst, welche von allen Seiten ihr slimmerndes Licht auf "Prinz und Prinzessin" werfen mußte, um die armen Unglücklichen am kolorirten Sängerleben zu erhalten.

So war denn der Kreislauf des Drama's zu seiner tödtlichen Schmach erfüllt: die individuellen Persönlichkeiten, zu denen einst der Chor des Volkes sich verdichtet hatte, verschwammen in buntsscheige, massenhafte Umgebung ohne Mittelpunkt. Als diese Umzgebung gilt uns in der Oper der ganze ungeheure scenische Apparat, der durch Maschinen, gemalte Leinwand und bunte Kleider uns als Stimme des Chores zuschreit: "Ich bin Ich, und keine Oper ist außer mir!"

Wohl hatten schon früher edle Künftler des Schmuckes des Nationalen sich bedient; nur da aber vermochte es einen wirklichen Zauber auszuüben, wo es eben nur als gelegentlich erforderlicher Schmuck einem durch charakteristische Handlung belebten, dramatischen Stoffe beigegeben und ohne alle Oftentation eingefügt mar. Wie trefflich wußte Mogart seinem Osmin und seinem Figaro ein nationales Kolorit zu geben, ohne in der Türkei und in Spanien, oder gar in Büchern, nach ber Farbe zu suchen. Jener Osmin und ener Figaro waren aber wirkliche, von einem Dichter glücklich entworfene, vom Musiker mit wahrem Ausdrucke ausgestattete und vom gesunden Darsteller gar nicht zu verfehlende, individuelle Charaktere. Die nationale Zuthat unserer modernen Opernkomponisten wird aber nicht auf solche Individualitäten verwandt, sondern sie soll dem an sich ganz Charakterlosen eine irgendwie charakteristische Unterlage, zu Belebung und Rechtfertigung einer an und für sich gang gleichgiltigen und farblosen Existeng, erst geben. Die Spite, gefunde Volksthümliche ausläuft, das rein alles menschlich Charakteristische, ist in unserer Oper von vornherein

als farblose, nichtsbedeutende Ariensänger = Maske verbraucht, und diese Maske soll nun durch den Widerschein der umgebenden Farbe nur künstlich belebt werden, weßhalb denn auch diese Farbe der Umgebung in den allergrellsten und schreiendsten Klecksen aufgetragen wird.

Um die öde Scene um den Arienfänger herum zu beleben, hat man das Volk, dem man seine Melodie abgenommen hatte, selbst endlich auf die Bühne gebracht; aber natürlich konnte das nicht das Volk sein, das jene Weise erfand, sondern die gelehrig abgerichtete Masse, die nun nach dem Takte der Opernarie hin= und hermar= schirte. Nicht das Volt brauchte man, sondern die Masse, d. h. den materiellen Überreft von dem Bolke, dem man den Lebensgeift aus= gesaugt hatte. Der massenhafte Chor unserer modernen Oper ist nichts Anderes, als die zum Gehen und Singen gebrachte Dekorationsma= schinerie des Theaters, der stumme Prunk der Coulissen in bewegungs= vollen Lärm umgesettt. "Pring und Pringeffin" hatten mit dem besten Willen Nichts mehr zu fagen, als ihre taufendmal gehörten Schnörkel= arien: man suchte das Thema endlich dadurch zu variiren, daß das ganze Theater von der Coulisse bis zum verhundertfachten Choristen diese Arie mitsang, und zwar — je höher die Wirkung steigen foll - gar nicht einmal mehr vielstimmig, sondern im wirklichen toben= den Einklange. In dem heut' ju Tage fo berühmt gewordenen "Unisono" enthüllt sich ganz ersichtlich der eigentliche Kern der Absicht der Massenanwendung, und im Sinne der Oper hören wir ganz richtig die Massen "emanzipirt", wenn wir sie, wie in den berühmtesten Stellen der berühmtesten modernen Opern, die alte, abge= droschene Arie im hundertstimmigen Einklange vortragen hören. So hat unfer heutiger Staat die Masse ebenfalls emanzipirt, wenn er sie in Soldatenuniform bataillonsweise aufmarschiren, links und rechts schwenken, schultern und präsentiren läßt: wenn die Meyer= beer'schen "Sugenotten" sich zu ihrer höchsten Spite erheben, hören wir an ihnen, was wir an einem preußischen Gardebataisson sehen. Deutsche Kritifer nennen's — wie gesagt — Emanzipation der Massen. —

Die so "emanzipirte" Umgebung war im Grunde genommen aber wieder auch nur eine Maske. Wenn wirklich charakteristisches Leben in den Hauptpersonen der Oper nicht vorhanden war, so konnte dieß wahrlich dem massenhaften Apparate noch weniger eingegossen werden. Der Widerschein, der von diesem Apparate aus besebend auf die Hauptpersonen fallen sollte, konnte daher von irgendwelcher ergiebigen Wirkung nur dann sein, wenn auch die Maske der Umgebung von Außen woher einen Anstrich erhielt, der über ihre innere Hohlheit täuschte. Diesen Anstrich gewann man aus dem histoer ist den Kost üm, das das nationale Kolorit noch prägnanter machen mußte.

Man sollte annehmen, hier, beim Einmischen des historischen Motives, habe nun dem Dichter die Aufgabe zugetheilt werden müssen, entscheidend in die Gestaltung der Oper einzugreisen. Leicht dürsen wir aber unseren Irrthum einsehen, wenn wir bedenken, welchen Gang bisher die Fortbildung der Oper genommen hatte, wie sie alle Phasen ihrer Entwickelung nur dem verzweiselten Streben des Musikers, sein Werk am künstlichen Dasein zu erhalten, verdanken mußte, und selbst zur Verwendung historischer Motive nicht durch ein als nothewendig empfundenes Verlangen, sich an den Dichter zu ergeben, sondern durch den Drang rein musikalischer Umstände hingewiesen ward, — durch einen Drang, der wiederum nur aus der ganzen unnatürlichen Aufgabe des Musikers, im Drama Absicht und Ausdruck zugleich geben zu sollen, hervorging. Wir werden später auf die Stellung des Dichters zu unserer modernsten Oper noch zurücksommen; für jest versolgen wir ungestört vom Standpunkte des wirklichen Faktors

der Oper, des Musikers, aus, bis wohin sein irriges Streben ihn führen mußte.

Der Musiker, der — mochte er sich gebärden, wie er wollte nur Ausdruck und nichts als Ausdruck geben konnte, mußte ganz in dem Maaße auch das wirkliche Bermögen zu gesundem und wahrem Ausdrucke verlieren, als er ben Gegenstand seines Ausdruckes, in seinem verkehrten Gifer, diesen Gegenstand selbst zu zeichnen, selbst zu bichten, zum grundfählich matten und inhaltslosen Schema herab-Hatte er nicht vom Dichter den Menschen verlangt, würdiate. fondern vom Mechanifer den Gliedermann, den er mit seinen Gewändern nach Belieben drapirte, um durch den Farbenreiz und die Anordnung diefer Gewänder allein zu entzücken, fo mußte er nun, da er das warme Pulfiren des menschlichen Leibes an dem Glieder= manne unmöglich darstellen konnte, bei somit immer größerer Ver= armung seiner Ausdrucksmittel endlich nur noch auf unerhört mannig= faltige Bariation in den Farben und Falten seiner Gewänder be= bacht sein. Das historische Gewand der Oper — das ergiebigste, weil es nach Klima und Zeitalter auf das Bunteste zu wechseln im Stande war, — ift aber eigentlich doch nur das Werk des Deforations= malers und Theaterschneiders, wie diese beiden Faktoren denn in Wahrheit die allerwichtigsten Bundesgenossen des modernen Opern= komponisten geworden sind. Allein auch der Musiker unterließ es nicht, seine Tonfarbenpalette für das historische Kostum herzurichten; wie hätte er, der Schöpfer der Oper, der sich den Dichter zum Be= dienten gemacht hatte, den Maler und Schneider nicht auch ausstechen sollen? Hatte er das ganze Drama, mit Handlung und Charakteren, in Musik aufgelöft, wie sollte es ihm unmöglich bleiben, auch die Zeichnungen und Farben des Malers und Schneiders musikalisch zu Wasser zu machen? Er vermochte es, alle Dämme niederzureißen, alle Schleusen zu öffnen, die das Meer vom Lande trennen, und so in der Sündfluth seiner Musik das Drama mit Mann und Maus, mit Pinfel und Scheere zu erfäufen!

Der Musiker mußte aber auch die ihm prädestinirte Aufgabe erstüllen, der deutschen Kritik, für die Gottes allgütige Fürsorge bekanntslich die Kunst geschaffen hat, die Freude des Geschenkes einer "histoerischen Musik" zu machen. Sein hoher Ruf begeisterte ihn, gar bald das Richtige zu finden.

Wie mußte eine "historische" Musik sich anhören, wenn sie die Wirkung einer solchen machen sollte? Fedenfalls anders, als eine nicht historische Musik. Worin lag hier aber der Unterschied? Offen= bar darin, daß die "historische Musik" von der gegenwärtig gewöhnten so verschieden sei, als das Kostüm einer früheren Zeit von dem der Gegenwart. War es nicht das Klügste, genau so, wie man das Kostüm dem betreffenden Zeitalter getreu nachahmte, auch die Musik diesem Zeitalter zu entnehmen? Leider ging dieß nicht so leicht, denn in jenen im Kostum so pikanten Zeitaltern gab es barbarischer Weise noch keine Opern: eine allgemeine Opernsprache war ihnen daher nicht zu entnehmen. Dagegen sang man damals in den Kirchen, und diese Kirchengefänge haben in der That, wenn man sie heute plötlich singen läßt, unserer Musik gegenüber gehalten, etwas überraschend Fremdartiges. Vortrefflich! Kirchengefänge her! Die Religion muß auf's Theater wandern! — So ward die musikalisch historische Kostum= noth zur driftlich religiösen Operntugend. Für das Verbrechen des Raubes der Volksmelodie verschaffte man sich römisch-katholische und evangelisch = protestantische Rirchenabsolution, und zwar gegen die Wohlthat, die man der Kirche dadurch erwies, daß, wie zuvor die Massen, nun auch die Religion — um im Ausdrucke der beutschen Kritik konsequent zu bleiben - burch die Oper "eman= zipirt" murde.

So ward der Opernkomponist vollständig zum Erlöser der Welt, und in dem tiesbegeisterten, von selbstzerfleischendem Schwärmer= eifer unwiderstehlich hingerissenen Meyerbeer haben wir jedenfalls den modernen Heiland, das weltsündentragende Lamm Gottes zu erkennen.

Dennoch konnte diese entsündigende "Emanzipation der Kirche" nur bedingungsweise vom Musiker vollzogen werden. Wollte die Religion durch die Oper beseligt sein, so mußte sie sich gefallen lassen, nur einen gemissen, vernünftiger Weise ihr zugehörigen Plat unter ben übrigen Emanzipirten einzunehmen. Die Oper, als Befreierin ber Welt, mußte die Religion beherrschen, nicht die Religion die Oper; sollte die Oper zur Kirche werden, so war die Religion ja nicht von der Oper, sondern diese von ihr emanzipirt. Für die Reinheit des musikalisch = historischen Rostumes hätte es der Oper allerdings er= wünscht sein können, nur noch mit der Religion zu thun zu haben, benn die einzig verwendbare historische Musik fand sich nur in der Kirchenmusik vor. Nur mit Mönchen und Pfaffen zu thun zu haben, hätte aber der Heiterkeit der Oper empfindlich schaden muffen : benn das, was durch die Emanzipation der Religion verherrlicht werden sollte, mar ja eigentlich nur die Opernarie, dieser üppig ent= faltete Urkeim alles Opernwesens, der keinesweges im Berlangen nach andächtiger Sammlung, sondern nach unterhaltender Berstreuung wurzelte. Genau genommen war die Religion nur als Bei= schmack zu verwenden, gang wie im wohlgeordneten Staatsleben: bas Hauptgewürz mußte "Pring und Pringessin", nebst gehöriger Zuthat von Spitbuben, Hofchor und Volkschor, Coulissen und Kleidern bleiben.

Wie war nur auch dieß ganze hochwürdige Opernkollegium in historische Musik umzusetzen? —

Hier eröffnete sich dem Musiker das unabsehbar graue Nebelsfeld reiner, absoluter Ersindung: die Aufforderung zum Erschaffen aus Nichts. Sieh' da, wie schnell er mit sich einig wurde! Er hatte nur dafür zu sorgen, daß die Musik immer ein wenig anders klinge, als man der Gewohnheit nach annehmen müsse, daß sie zu klingen hätte, so klang jedenfalls seine Musik fremdartig, und ein richtiger Schnitt des Theaterschneiders genügte, um sie vollständig "historisch" zu machen.

Die Musik, als reichstes Vermögen des Ausdruckes, erhielt nun eine ganz neue, ungemein pikante Aufgabe, nämlich: den Ausdruck, den sie überhaupt schon zum Gegenstande des Ausdruckes gemacht hatte, wiederum durch sich selbst zu widerlegen; der Ausdruck, der ohne aussdruckswerthen Gegenstand an und für sich nicht ig war, wurde, im Streben, dieser Gegenstand für sich selbst zu sein, wiederum vern eint, so daß das Resultat unserer Welterschaffungstheorien, nach denen aus zwei Verneinungen das Stwas entstanden ist, von dem Opernkomponisten vollständig erreicht werden mußte. Wr empfehlen der deutschen Kritik den hieraus entstandenen Opernstyl als "eman=zipirte Metaphysik".

Betrachten wir dieß Berfahren etwas näher. —

Wollte der Komponist einen unmittelbar entsprechenden nachten Ausdruck geben, so konnte er dieß mit dem besten Willen nicht anders als in der musikalischen Sprechweise, die uns heute eben als verständ= licher musikalischer Ausdruck gilt; beabsichtigte er nun, diesem ein historisches Kolorit zu verleihen, und konnte er dieß im Grunde nur badurch für erreichbar halten, daß er ihm einen überhaupt fremdartigen, ungewohnten Beiklang gab, so ftand ihm zunächst allerdings die Ausdrucksweise einer früheren musikalischen Epoche zu Gebote, die er nach Belieben nachahmen, und von der er nach willfürlichem Ermeffen entnehmen konnte. Auf diese Weise hat sich denn auch der Komponist aus allen, irgend schmachaften Styleigenthümlichkeiten verschiedener Beiten einen scheckigen Sprachjargon zusammengesett, ber an und für sich seinem Streben nach Fremdartigkeit und Ungewohntheit nicht übel entsprechen konnte. Die musikalische Sprache, sobald sie sich vom ausdruckswerthen Gegenstande loslöst, und ohne Inhalt nach opernarienhafter Willfür gang allein sprechen, d. h. eben nur singend und pfeifend plaudern will, ist für ihr Wefen aber so gang und gar der bloßen Mode unterworfen, daß sie entweder nur dieser Mode sich unterordnen, oder im glücklichen Falle sie nur beherrschen, d. h. die neueste Mode ihr zuführen kann. Der Jargon, den somit der

Romponist erfand, um - der historischen Absicht zu lieb - frem d= artig zu sprechen, wird, wenn er Glück macht, augenblicklich wiederum zur Mode, die, einmal angenommen, plötlich gar nicht mehr frembartig erscheint, sondern das Kleid ift, welches wir Alle tragen, die Sprache, die wir Alle sprechen. Der Komponist muß verzweifeln, sich durch seine eigenen Erfindungen somit immer wieder in bem Bestreben, fremdartig zu erscheinen, behindert zu sehen, und er muß nothgebrungen daher auf ein Mittel verfallen, ein= für allemal. fremdartig zu erscheinen, sobald er seinen Beruf zur "hiftorischen" Musik erfüllen will. Er muß daher ein= für allemal darauf bedacht sein, selbst den entstelltesten Ausdruck — weil er einmal durch ihn zur modischen Gewohnheit gemacht worden ist - in sich wiederum zu entstellen: er muß sich vornehmen, genau genommen, da "Nein" zu sagen, wo er eigentlich "Ja" sagen will, da sich freudig zu ge= bärden, wo er Schmerz ausdrücken soll, da jammernd zu wimmern, wo er sich behaglicher Lust hinzugeben hätte. Wahrlich, so und nicht anders ift es ihm möglich, in allen Fällen fremdartig, sonderbar, wie von Gottweißwoher kommend, zu erscheinen; er muß sich gerades= weges verrückt stellen, um "historisch = charakteristisch" zu erscheinen. Hiermit ift benn auch in Wirklichkeit ein gang neues Element ge= wonnen: der Drang zum " Siftorischen" hat zur hysterischen Verrückt= heit geführt, und diese Berrücktheit ift zu unserer Freude bei Licht besehen gar nichts Anderes, als — wie nennen wir es gleich? — Neuromantif.

er Verdrehung aller Wahrheit und Natur, wie wir sie für den musikalischen Ausdruck von den französischen sogenannten Neurosmantikern ausüben sehen, war aus einem Gebiete der Tonkunst, das von der Oper vollkommen abseits lag, eine scheinbare Rechtsfertigung, vor Allem aber ein nährender Stoff zugeführt worden, die zusammen wir unter der Bezeichnung des Misverständnisses Beethoven's leicht begreifen können.

Sehr wichtig ist es, zu beachten, daß Alles, was auf die Gestaltung der Oper bis in die neuesten Zeiten einen wirklichen und entscheidenden Einsluß ausübte, lediglich aus dem Gebiete der absoluten Musik, keinesweges aber aus dem der Dichtkunst, oder aus einem gesunden Zusammenwirken beider Künste, sich hersleitete. Wie wir sinden mußten, daß von Rossini an die Geschichte der Oper mit Bestimmtheit nur noch in die Geschichte der Opernmelodie auslause, so sehen wir auch in der neuesten Zeit alle Einwirkung auf das immer historischsdramatischere Gebahren der Oper nur von dem Komponisten ausgehen, der im nothgedrungenen Streben, die Opernmelodie zu variiren, von Folge zu Folge dahin getrieben wurde, in diese seine Melodie das Vorgeben selbst histos

rischer Charakteristik aufzunehmen, und dadurch dem Dichter bezeichenete, was er dem Musiker, um dessen Bornehmen zu entsprechen, liefern müsse. War nun diese Melodie bisher als Gesangsmelodie künstlich fortgepflanzt worden, — als Melodie, die, von der bedinzenden dichterischen Unterlage abgelöst, dennoch im Munde oder in der Kehle des Sängers neue Bedingungen zu weiterer Kulturentwickelung erhielt, — und gewann sie diese Bedingungen namentlich auch aus einem erneueten Ablauschen der ursprünglichen Naturmelodie vom Munde des Bolkes, — so wandte sich nun ihr heißhungriges Hinhorchen endlich dahin, wo die Melodie, vom Munde des Sängers wiederum abgelöst, aus der Mechanik des Instrumentes fernere Lebensebedingungen gewonnen hatte. Die Instrumentes fernere Lebensebedingungen gewonnen hatte. Die Instrumentes senere Lebensebedingungen gewonnen hatte. Die Instrumentes senere Lebensebedingungen gewonnen hatte. Die Instrumentes senere Lebensebedingungen Genre der Kehle, ward so zum Faktor des vorgegebenen Drama's: — in der That, so weit mußte es mit dem unnatürlichen Genre der Oper kommen! —

Während die Opernmelodie, ohne wirkliche Befruchtung durch die Dichtkunst, nur von Gewaltsamkeit zu Gewaltsamkeit fortschreistend, sich ein mühseliges, zeugungsunfähiges Leben erhalten konnte, hatte die Instrumentalmusik sich das Vermögen gewonnen, die harmonische Tanz= und Liedweise durch Zerlegung in kleinere und kleinste Theile, durch neues und mannigsaltig verschiedenartiges Anseinandersügen, Ausdehnen oder Verkürzen dieser Theile, zu einer besonderen Sprache auszubilden, die so lange im höheren künstelerischen Sinne willkürlich und für das Reinmenschliche ausdrucks= unfähig war, als in ihr das Verlangen nach klarem und verständslichem Viedergeben bestimmter, individueller menschlicher Empfindunz gen sich nicht als einzig maaßgebende Nothwendigkeit für die Gestal-

<sup>\*)</sup> Daß die Gesangsmelodie, die nicht aus dem Wortverse ihre lebensgebenden Bedingungen erhielt, sondern diesem nur ausgelegt wurde, an sich bereits nur Instrumentalmelodie war, müssen wir jetzt schon beachten; an besons geeigneter Stelle werden wir aber hierauf, und auf die Stellung dieser Melodie zum Orchester, näher zurücksommen.

tung jener melodischen Sprachtheile kundthat. Daß der Ausdruck eines ganz bestimmten, klarverständlichen individuellen Inhaltes in dieser, einer Empfindung nur nach ihrer Allgemeinheit gewachsenen Sprache in Wahrheit unmöglich war, hat erst derjenige Instrumentalkomponist aufzudecken vermocht, bei welchem das Verlangen, einen solchen Inshalt auszusprechen, zum verzehrend glühenden Lebenstriebe alles künstlerischen Gestaltens wurde.

Die Geschichte ber Instrumentalmusik ist von da an, wo jenes Verlangen sich in ihr kundgab, die Geschichte eines künstlerischen Frrthumes, ber aber nicht, wie ber bes Operngenre's, mit Darlegung einer Unfähigkeit der Musik, sondern mit der Kundgebung eines un= begränzten inneren Vermögens derfelben endete. Der Irrthum Beethoven's war der des Columbus\*), der nur einen neuen Weg nach dem alten, bereits bekannten Indien aufsuchen wollte, dafür aber eine neue Welt felbst entdeckte; auch Columbus nahm seinen Frrthum mit sich in das Grab: er ließ seine Genossen durch einen Schwur befräftigen, daß fie die neue Welt für das alte Indien hielten. So, immer noch im vollsten Irrthume befangen, löfte bennoch seine That der Welt die Binde vom Gesicht, und lehrte sie auf das Unwiderleglichste die wirkliche Gestalt der Erde und die un= geahnte Fülle ihres Reichthumes erkennen. — Uns ist jest das un= erschöpfliche Vermögen der Musik durch den urkräftigen Frrthum Beethoven's erschlossen. Durch sein unerschrocken kühnstes Bemühen, das fünstlerisch Nothwendige in einem künstlerisch Unmöglichen zu erreichen, ist uns die unbegränzte Fähigkeit der Musik aufgewiesen zur Lösung jeder benkbaren Aufgabe, sobald sie eben nur Das ganz und allein zu sein braucht, was sie wirklich ist — Runst des Ausbruckes.

<sup>\*)</sup> Schon in meinem "Kunstwerk der Zukunft" verglich ich Beethoven mit Columbus: ich muß diesen Vergleich hier nochmals aufnehmen, weil in ihm noch eine wichtige, früher von mir nicht berührte Ühnlichkeit enthalten ist.

Des Frrthumes Beethoven's und des Gewinnes feiner fünft= lerischen That konnten wir aber erst inne werden, als wir seine Werke im vollen Zusammenhange zu überblicken vermochten, als er uns mit seinen Werken zu einer abgeschlossenen Erscheinung geworben war, und an ben fünstlerischen Erfolgen seiner Nachsommen, die ben Frrthum des Meisters - als einen ihnen selbst nicht eigenen und ohne die riefige Kraft jenes seines Verlangens - in ihr Kunstschaffen aufnahmen, der Jrrthum felbst uns klar werden mußte. Die Zeit= genoffen und unmittelbaren Nachfolger Beethoven's gewahrten in bessen einzelnen Werken jedoch gerade nur Das, was ihnen, je nach ber Kraft ihrer Empfänglichkeit und Auffassungsfähigkeit, bald aus bem hinreißenden Gindrucke des Bangen, bald aus ber eigenthum= lichen Geftaltung bes Einzelnen auffallend erkennbar mar. So lange Beethoven, im Ginklange mit dem Geifte feiner mufikalischen Zeit= umgebung, eben nur die Blüthe dieses Geiftes in seinen Werken niederlegte, konnte der Refler seines Kunstschaffens auf seine Um= gebung nur ein wohlthätiger fein. Bon da an jedoch, wo, im genauen Busammenhange mit schmerzlich ergreifenden Lebenseindrücken, in dem Rünftler das Verlangen nach deutlichem Ausdrucke besonderer, charakteristisch individueller Empfindungen - wie zur verständlichen Rund= gebung an die Theilnahme der Menschen - zu immer drängenderer Rraft erwuchs, - also von da an, wo es ihm immer weniger mehr darauf ankam, überhaupt Musik zu machen und in dieser Musik sich gefällig, fesselnd oder befeuernd allgemeinhin auszudrücken, sondern als ihn sein inneres Wesen mit Nothwendigkeit drängte, einen beftimmten, seine Gefühle und Anschauungen erfüllenden Inhalt sicher und genau faklich durch seine Kunst zum Ausdruck zu bringen, von da an beginnt die große, schmerzliche Leidensperiode des tief= erregten Menschen und nothwendig irrenden Künftlers, der in den gewaltigen Budungen schmerzlich wonnigen Stammelns einer pythi= schen Begeisterung dem neugierigen Zuhörer, der ihn nicht verftand,

weil der Begeisterte sich ihm eben nicht verständlich machen konnte, ben Eindruck eines genialen Wahnsinnigen machen mußte.

In den Werken aus der zweiten Sälfte seines Künftlerlebens ist Beethoven meist gerade da unverständlich - ober vielmehr mis= verständlich —, wo er einen besonderen individuellen Inhalt am verständlichsten aussprechen will. Er geht über das, nach unwillfürlicher Ronvention als faglich anerkannte, absolut Musikalische, d. h. in irgend welcher Erkennbarkeit der Tang = und Liedweise - dem Aus= drucke und der Form nach — Ühnliche hinaus, um in einer Sprache zu reden, die oft als willkürliche Auslassung der Laune erscheint, und, einem rein musikalischen Zusammenhange unangehörig, nur burch das Band einer dichterischen Absicht verbunden ist, die mit dichterischer Deutlichkeit in der Musik aber eben nicht ausgesprochen werden konnte. Als unwillkürliche Versuche, sich eine Sprache für fein Verlangen zu bilden, muffen die meiften Werke Beethoven's aus jener Epoche angesehen werden, so daß fie oft wie Stizzen zu einem Gemälde erscheinen, über beffen Gegenftand wohl, nicht aber über bessen verständliche Anordnung der Meister mit sich einig war. Das Gemälde selbst konnte er aber nicht eher ausführen, als bis er ben Gegenstand selbst nach seinem Ausdrucksvermögen gestimmt, b. h. ihn nach seiner allgemeineren Bedeutung erfaßt, und das Individuelle in ihm in die eigenthümlichen Farben der Tonkunst selbst zurückverlegt. somit den Gegenstand selbst gewissermaßen musikalisirt hatte. Wären nur diese eigentlichen fertigen Gemälde, in benen sich Beethoven mit entzückend wohlthuender Klarheit und Faklichkeit aussprach, vor die Welt gelangt, so hätte das Misverständniß, das der Meister von sich verbreitete, jedenfalls weniger verwirrend und berückend einwirken muffen. Bereits war aber ber musikalische Ausdruck, in seiner Los= getrenntheit von den Bedingungen des Ausdruckes, mit unerbittlicher Nothwendigkeit dem blogen modischen Belieben, und somit allen Bebingungen der Mode selbst verfallen; gewisse melodische, harmonische oder rhythmische Züge schmeichelten heute dem Ohre so verführerisch,

daß man sich bis zum Übermaaß ihrer bediente, verfielen aber nach einer kurzen Zeit durch Abnutung dem Efel in dem Grade, daß sie bem Geschmacke oft plöglich unausstehlich ober lächerlich erschienen. Wem es nun eben daran lag, Musik für das öffentliche Gefallen zu machen, den mußte Nichts wichtiger dünken, als in den soeben charakterifirten Zügen des absolut melodischen Ausdruckes so auffallend neu wie möglich zu erscheinen, und da die Nahrung solcher Neuheit immer nur aus dem musikalischen Kunstgebiete selber kommen, nirgends aber den wechselnden Erscheinungen des Lebens entnommen werden konnte, so mußte jener Musiker mit Recht eine ergiebigste Ausbeute gerade in den Werken Beethoven's ersehen, die wir als Skizzen zu seinen großen Gemälden bezeichneten, und in benen das Ringen nach Auffindung eines neuen musikalischen Sprachvermögens nach allen Richtungen hin in oft krampfhaften Zügen sich kundthat, die dem unverständnißvoll Hinhorchenden wohl sonderbar, originell, bizarr und jedenfalls gang neu vorkommen mußten. Das jäh Abspringende, schnell und heftig sich Durchkreuzende, namentlich aber das oft fast gleichzeitige Ertönen bicht in einander verwobener Accente des Schmer= zes und der Freude, des Entzückens und des Entsetens, wie es der unwillfürlich suchende Meister in den feltsamsten harmonischen Melis= men und Rhythmen zu neuen Ausdruckslauten mischte, um durch sie zum Ausspruche bestimmter individueller Empfindungsmomente zu gelangen, - dieß Alles fiel, in seiner ganz formellen Außerlichkeit erfaßt, zur bloß technischen Fortbildung jenen Komponisten zu, die in der Aufnahme und Berwendung diefer Beethoven'schen Sonder= lichkeiten ein üppig nährendes Element für ihr Allerweltsmusiziren erkannten. Während der größere Theil der älteren Musiker in Beethoven's Werken nur Das begreifen und gelten lassen konnte, was von des Meisters eigenthümlichstem Wesen ablag und nur als die Blüthe einer früheren, unbesorgteren musikalischen Kunstperiode erschien, haben jungere Tonseter hauptsächlich das Außerliche und Sonderbare der späteren Beethoven'ichen Manier nachgeahmt.

War hier aber nur eine Außerlichkeit nachzuahmen, weil der Inhalt jener feltsamen Züge bas in Wahrheit una usgefprochene Geheimniß des Meisters bleiben sollte, so mußte für sie mit ge= bieterischer Nothwendigkeit auch irgendwelcher inhaltlicher Gegenstand gesucht werden, der trot seiner, der Natur der Sache gemäßen All= gemeinheit, Gelegenheit zur Verwendung jener, auf das Besondere, Individuelle hindeutenden Züge darbot. Dieser Gegenstand war natürlich nur außerhalb der Musik zu finden, und für die unge= mischte Instrumentalmusik konnte dieß wiederum nur in der Phantasie fein. Das Vorgeben der musikalischen Schilderung eines der Natur ober dem menschlichen Leben entnommenen Gegenstandes wurde als Programm dem Zuhörer zu Sänden gebracht, und der Ginbildungs= fraft blieb es überlassen, der einmal gegebenen hinweisung gemäß alle die musikalischen Sonderbarkeiten sich zu deuten, die nun in fesselloser Willfür bis zum buntesten chaotischen Gewirre losgelassen werden fonnten.

Deutsche Musiker standen dem Geiste Beethoven's nahe genug, um der abenteuerlichsten Richtung, die aus dem Misverständnisse des Meisters hervorging, fern zu bleiben. Sie suchten sich vor den Konsequenzen jener Ausdrucksmanier zu retten, indem sie ihre äußersten Spigen abschliffen, und durch Wiederaufnahme älterer Ausdrucksweisen und ihre Verwebung mit dieser neuesten, sich einen, in seiner künstlichen Mischung allgemeinen, so zu sagen abstrakten Musikstul bildeten, in welchem eine lange Zeit ganz anständig und ehrsam fortzumusiziren war, ohne daß von drastischen Individualitäten große Störungen in ihm zu befürchten standen. Wenn Beethoven auf uns meistens den Eindruck eines Menschen macht, der uns Etwas zu sagen hat, was er aber nicht deutlich mittheilen kann, so erscheinen seine modernen Nachsolger dagegen wie Menschen, die uns auf eine oft reizend umständliche Weise mittheilen, daß sie uns Nichts zu sagen haben. —

In jenem, alle Kunstrichtungen verzehrenden Baris aber mar es, wo ein mit ungewöhnlicher musikalischer Intelligenz begabter Franzose auch die hier bezeichnete Richtung bis in ihr äußerstes Extrem hineinjagte. Sector Berliog ift ber unmittelbare und energischste Ausläufer Beethoven's nach ber Seite hin, von welcher bieser sich abwandte, sobald er — wie ich es zuvor bezeichnete — von ber Stizze zum wirklichen Gemälde vorschritt. Die oft flüchtig bingeworfenen, keden und grellen Federstriche, in denen Beethoven feine Versuche jum Auffinden neuen Austrucksvermögens schnell und ohne prüfende Wahl aufzeichnete, fielen als fast einzige Erbschaft bes großen Rünftlers in bes begierigen Schülers Sande. War es eine Uhnung bavon, daß Beethoven's vollendetstes Gemälde, seine lette Symphonie, auch das lette Werk dieser Art überhaupt bleiben murde, die Berlioz, ber nun auch große Werke schaffen wollte, nach eigensüchtigem Er= messen bavon abzog, an jenen Gemälden bes Meisters eigentlichen Drang zu erforschen, - biesen Drang, ber mahrlich ganz wo anders hinging, als nach Sättigung phantaftischer Willfür und Laune? Gewiß ift, daß Berlioz' fünstlerische Begeisterung aus dem verliebten Sinstarren auf jene sonderbar krausen Federstriche sich erzeugte: Entsetzen und Entzücken faßte ihn beim Unblicke biefer rathfelhaften Zauber= zeichen, in die der Meister Entzücken und Entsetzen zugleich gebannt hatte, um durch sie das Geheimniß kundzuthun, das er nie in der Musik aussprechen konnte, und einzig doch nur in der Musik aus= sprechen zu können mähnte. Bei diesem Unblicke faßte ben Sin= starrenden der Schwindel; wirr und bunt tanzte ein hegenhaftes Chaos vor ben Augen, beren natürliche Sehfraft einer erblöbeten Bielsichtigkeit wich, in welcher der Geblendete da farbige, fleischige Gestalten zu erblicen vermeinte, wo in Wahrheit nur gespenstische Knochen und Rippen ihren Spuk mit seiner Phantasie trieben. Dieser gespenstisch erregte Schwindel mar aber mirklich nur Berlioz' Be= geisterung: erwachte er aus ihm, so gewahrte er, mit der Abspannung eines durch Opium Betäubten, eine frostige Leere um sich ber, die nun zu beleben er sich mühte, indem er die Erhitzung seines Traumes sich künstlich zurückrief, was ihm nur durch peinlich müh= same Abrichtung und Verwendung seines musikalischen Hausrathes ge= lingen wollte.

In dem Bestreben, die seltsamen Bilber seiner graufam erhitzten Phantasie aufzuzeichnen und der ungläubigen ledernen Welt seiner Pariser Umgebung genau und handgreiflich mitzutheilen, trieb Berlioz seine enorme musikalische Intelligenz bis zu einem vorher ungeahnten technischen Vermögen. Das, mas er den Leuten zu sagen hatte, mar so wunderlich, so ungewohnt, so gänzlich unnatürlich, daß er dieß nicht so gerade heraus mit schlichten, einfachen Worten sagen konnte: er bedurfte dazu eines ungeheuren Apparates der komplizirtesten Ma= schinen, um mit Sulfe einer unendlich fein gegliederten und auf das Mannigfaltigste zugerichteten Mechanik Das kundzuthun, mas ein einfach menschliches Organ unmöglich aussprechen konnte: eben weil es etwas ganz Unmenschliches war. Wir kennen jetzt die übernatür= lichen Wunder, mit denen einst die Priesterschaft kindliche Menschen ber Urt täuschte, daß sie glauben mußten, irgend ein lieber Gott gebe sich ihnen kund: Nichts als die Mechanik hat von je diese täuschenden Wunder gewirkt. So wird auch heut' zu Tage das über= natürliche, eben weil es das Un natürliche ist, dem verblüfften Lu= blikum nur durch die Wunder der Mechanik vorgeführt, und ein solches Wunder ist in Wahrheit das Berliogische Orchester. Jede Sohe und Tiefe der Fähigkeit dieses Mechanismus hat Berlioz bis zur Entwickelung einer mahrhaft staunenswürdigen Kenntniß ausgeforscht, und wollen wir die Erfinder unserer heutigen industriellen Mechanik als Wohlthäter ber modernen Staatsmenschheit anerkennen, so muffen wir Berlioz als den mahren Heiland unserer absoluten Musikwelt feiern; benn er hat es ben Musikern möglich gemacht, ben allerun= fünstlerischsten und nichtigsten Inhalt des Musikmachens durch uner= hört mannigfaltige Verwendung bloker mechanischer Mittel zur verwunderlichsten Wirkung zu bringen.

Berlioz selbst reizte beim Beginn seiner künstlerischen Laufbahn gewiß nicht der Ruhm eines bloß mechanischen Ersinders: in ihm lebte wirklich künstlerischer Drang, und dieser Drang war brennender, verzehrender Natur. Daß er, um diesen Drang zu befriedigen, durch das Ungesunde, Unmenschliche in der zuvor näher besprochenen Nichtung bis auf den Punkt getrieben wurde, wo er als Künstler in der Mechanik untergehen, als übernatürlicher, phantastischer Schwärmer in einen allverschlingenden Materialismus versinken mußte, das macht ihn — außer zum warnenden Beispiele — um so mehr zu einer tief bedauernswürdigen Erscheinung, als er noch heute von wahrhaft künstlerischem Sehnen verzehrt wird, wo er doch bereits rettungslos unter dem Wuste seiner Maschinen begraben liegt.

Er ist das tragische Opfer einer Richtung, deren Erfolge von einer anderen Seite her mit der allerschmerzlosesten Unverschämtheit und dem gleichgültigsten Behagen von der Welt ausgebeutet wurden. Die Oper, zu der wir uns nun zurückwenden, verschluckte auch die Berliozische Neuromantik als feiste, wohlschmeckende Auster, deren Genuß ihr von Neuem ein glaues, grundbehagliches Anssehen gab.

Der Oper war aus dem Gebiete der absoluten Musik ein unsgeheurer Zuwachs an Mitteln des mannigfaltigsten Ausdruckes durch das moderne Orchester zugeführt worden, das — im Sinne des Opernkomponisten — nun selbst sich "dramatisch" zu gebärden abgerichtet war. Zuvor war das Orchester nie etwas Anderes als der harmonische und rhythmische Träger der Opernmelodie gewesen: mochte es in dieser Stellung noch so reich und üppig ausgestattet worden sein, immer blieb es dieser Melodie untergeordnet, und wo es zur

unmittelbaren Theilnahme an dieser Melodie, zu ihrem Vortrage selbst gelangte, diente es doch gerade immer nur eben dazu, diese Melodie, als unbedingte Herrscherin, durch gleichsam prachtvollste Ausstattung ihres Hofstaates, desto glänzender und stolzer erscheinen zu lassen. Alles, was zur nothwendigen Begleitung der dramatischen Sandlung gehörte. wurde für das Orchester dem Gebiete des Ballets und der Pantomime entnommen, auf welchem sich der melodische Ausdruck gang nach den gleichen Gesetzen aus der Volkstanzweise entwickelt hatte, wie die Opernarie aus der Volksliedweise. Wie diese Weise dem willfür= lichen Belieben des Sängers und endlich des erfindungssüchtigen Romponisten, so hatte jene dem des Tänzers und Pantomimikers ihre Verzierung und Ausbildung zu verdanken gehabt: in beiden mar aber unmöglich die Wurzel ihres Wesens anzutasten gewesen, weil diese außerhalb des Opernkunstbodens, den Faktoren der Oper un= erkenntlich und unzugänglich stand, und dieses Wesen sprach sich in ber scharf gezeichneten melismatischen und rhythmischen Form aus, deren Außerlichkeit die Komponisten wohl variiren, deren Linien sie aber nie verwischen durften, ohne gänglich anhaltsloß im allerunbe= stimmtesten Ausdruckschaos dahin zu schwimmen. So war die Pan= tomime selbst von der Tanzmelodie beherrscht worden; der Panto= mimiker konnte Nichts durch Gebärden für ausdrucksmöglich halten, als was die, an strenge rhythmische und melismatische Konvenienzen gefesselte Tanzmelodie irgendwie entsprechend zu begleiten im Stande war: er blieb streng gebunden, seine Bewegungen und Gebärden, und somit das durch sie Auszudrückende, nur nach dem Bermögen der Musik abzumessen, sich und sein eigenes Vermögen nach diesem zu modeln und stereotypisch festzuseten, - ganz wie in der Oper der singende Darsteller sein eigenes bramatisches Vermögen nach dem Vermögen des stereotypen Arienausdruckes temperiren, und sein eigenes, nach der Natur der Sache in Wahrheit eigentlich zum Gesetzgeben berechtigtes Bermögen unentwickelt laffen mußte.

in der naturwidrigen Stellung der künstlerischen Faktoren zu einander war denn in Oper wie in Pantomime der musikalische Aussbruck an starrem Formalismus haften geblieben, und namentlich hatte auch das Orchester als Begleiter des Tanzes und der Pantomime nicht die Fähigkeit des Ausdruckes gewinnen können, die es hätte erreichen müssen, wenn der Gegenst and der Orchesterbegleitung, die dramatische Pantomime, sich nach ihrem eigenen unerschöpflichen inneren Bermögen entwickeln und so an sich dem Orchester den Stoff zu wirklicher Ersindung zuweisen hätte dürsen. Nichts Anderes als jener unsreie, banale rhythmisch=melodische Ausdruck in der Begleitung pantomimischer Aktionen war disher dem Orchester auch in der Oper möglich gewesen: einzig durch Üppigkeit und Glanz im äußerlichsten Kolorit hatte man ihn zu variiren versucht.

In der selbständigen Instrumentalmusik war nun dieser starre Ausdruck zeekochen worden, und zwar dadurch, daß seine melodische und rhythmische Form wirklich in Stücke zerschlagen ward, die nun nach rein musikalischem Ermessen zu neuen, unendlich mannigkaltigen Formen verschmolzen wurden. Mozart begann in seinen symphonischen Werken noch mit der ganzen Melodie, die er, wie zum Spiele, kontrapunktisch in immer kleinere Theile zerlegte; Beethoven's eigenthümlichstes Schaffen begann mit diesen zerlegten Stücken, aus denen er vor unseren Augen immer reichere und stolzere Gebäude errichtet; Berlioz aber erfreute sich an der krausen Verwirrung, zu der er jene Stücke immer bunter durch einander schüttelte, und die unzgeheuer komplizirte Maschine, den Kaleidoskop, worin er die bunten Steine nach Belieben durch einander rüttelte, reichte er dem modernen Opernkomponisten im Orchester dar.

Diese zerschnittene, zerhackte und in Atome zersetzte Melodie, beren Stücke er nach Belieben, je widerspruchsvoller und ungereimter, besto auffallender und absonderlicher, an einander fügen konnte, nahm nun der Opernkomponist vom Orchester in den Gesang selbst

auf. Mochte diese Art melodischen Verfahrens, in Orchesterstücken allein angewandt, phantastisch launenhaft erscheinen, so war hier boch Alles zu entschuldigen; die Schwierigkeit, ja Unmöglichkeit, sich in der Musik allein mit voller Bestimmtheit auszusprechen, hatte selbst die ernstesten Meister schon zu dieser phantastischen Launenhaftigkeit verführt. In der Oper aber, wo mit dem scharfen Worte der Dichtkunft bem Musiker der gang natürliche Anhalt zu sicherem, unfehlbarem Ausdrucke gegeben war, ist diese freche Verwirrung jedes Ausdruckes, diese absichtlich raffinirte Berstümmelung jedes irgend noch gesunden Organes dieses Ausdruckes, wie es sich in der fragenhaften Aneinanderreihung der unter sich fremdartigsten und grundverschiedensten melodischen Glemente in der modernsten Opernweise kundgiebt, nur dem vollständig eingetretenen Wahnsinne des Komponisten zuzuschreiben, der in dem hochmüthigen Vorgeben, das Drama aus absolut musikalischem Vermögen für sich allein, mit nur dienender Hilfe bes Dichters, zu erschaffen, nothwendig bis dahin kommen mußte, wo wir ihn zum Gelächter jedes Vernünftigen heut' zu Tage angekommen sehen.

Vermöge des ungeheuer angewachsenen musikalischen Apparates glaubte der Komponist, der sich seit Rossini nur nach der frivolen Seite hin entwickelt und nur von der absoluten Opernmelodie gelebt hatte, fich nun auch berufen, vom Standpunkte der melodischen Frivolität auß zur dramatischen "Charakteristik" kühn und keck vor= schreiten zu dürfen. Als solcher "Charakteristiker" wird nicht nur vom Publikum, das längst zu seinem tief kompromittirten Mitver= brecher an der Wahrheit der Musik gemacht worden war, sondern auch von der Kunstkritik der berühmteste moderne Opernkomponist gefeiert. Im Sinblick auf größere melodische Reinheit früherer Epochen, und im Vergleich mit dieser, wird die Meyerbeer'sche Melodie zwar als frivol und gehaltlos von der Kritik verworfen; in Rücksicht auf die ganz neuen Wunder im Gebicte der " Charakteristik", die seiner Musik entblüht seien, wird diesem Romponisten aber Sündenablaß ertheilt, - wobei benn das Geständniß mit unterläuft, daß man musi= Richard Wagner, Bef. Schriften III. 23

kalisch = dramatische Charakteristik am Ende nur bei fri = voler, gehaltloser Melodik für möglich halte, was schließlich einzig wieder den Üsthetiker mit bedenklichem Mistrauen gegen das Operngenre überhaupt erfüllt. —

Stellen wir uns übersichtlich das Wesen dieser modernen "Charakteristik" in der Oper dar.

## VI.

jie moderne "Charakteristik" in der Oper unterscheidet sich sehr wesentlich von Dem, was vor Rossini in der Gluck'schen oder der Mozart'schen Richtung uns für Charakteristik gelten muß.

Gluck war wissentlich bemüht, im deklamirten Rezitativ wie in der gesungenen Arie, bei voller Beibehaltung dieser Formen und neben der instinktmäßigen Hauptsorge, den gewohnten Forderungen an ihren rein musikalischen Inhalt zu entsprechen, die in der Textunterlage bezeichnete Empfindung so getreu wie möglich durch den musikalischen Ausdruck wiederzugeben, vor Allem aber auch den rein deklamatorischen Accent des Berses nie zu Gunsten dieses musikalischen Ausschruckes zu entstellen. Er gab sich Mühe, in der Musik richtig und verständlich zu sprechen.

Mozart konnte seiner kerngesunden Natur nach gar nicht anders als richtig sprechen. Er sprach mit derselben Deutlichkeit den rheto=rischen Zopf, wie den wirklich dramatischen Accent aus: bei ihm blieb Grau grau, Roth roth; nur daß dieses Grau wie dieses Noth, in den erfrischenden Thau seiner Musik getaucht, in alle Nüancen der ursprünglichen Farbe sich auflöste, und so als mannigsaltigstes Grau, wie als mannigsaltigstes Noth sich darbot. Unwillkürlich adelte seine

Musik alle nach theatralischer Konvenienz ihm hingeworfenen Charaktere dadurch, daß sie gleichsam den rohen Stein schliff, ihn nach allen Seiten dem Lichte zuwandte und in der Richtung endlich fest= hielt, in welcher das Licht die glänzendsten Farbenstrahlen aus ihm Auf diese Weise vermochte er die Charaktere des "Don Juan" 3. B. zu einer solchen Fülle des Ausdruckes zu erheben, daß es einem Hoffmann beikommen durfte, die tiefsten, geheimnifvollsten Beziehun= gen zwischen ihnen zu erkennen, von denen weder Dichter noch Rom= ponist ein wirkliches Bewußtsein hatten. Gewiß ist aber, daß Mozart durch seine Musik allein unmöglich in dieser Art hätte charakteristisch fein können, wenn die Charaktere selbst im Werke des Dichters nicht vorhanden gewesen wären. Je mehr wir durch die glühende Farbe ber Mozart'schen Musik auf den Grund zu blicken vermögen, mit desto größerer Sicherheit erkennen wir die scharfe und bestimmte Federzeichnung des Dichters, die durch ihre Linien und Striche die Farbe des Musikers erft bedang, und ohne die jene wundervolle Musik ge= radesmeges unmöglich mar.

Die in Mozart's Hauptwerke von uns angetroffene, so überraschend glückliche Beziehung zwischen Dichter und Komponisten sehen
wir aber im ferneren Verlause der Entwickelung der Oper gänzlich
wieder verschwinden, bis, wie wir sahen, Rossin i sie gänzlich aufhob, und die absolute Melodie zum einzig berechtigten Faktor der
Oper machte, dem alles übrige Interesse, und vor Allem die Betheiligung des Dichters, sich vollkommen unterzuordnen hatte. Wir sahen
ferner, daß der Einspruch Weber's gegen Rossini nur gegen die
Seichtigkeit und Charakterlosigkeit dieser Melodie, keinesweges aber
gegen die unnatürliche Stellung des Musikers zum Drama selbst gerichtet war. Im Gegentheile verstärkte Weber das Unnatürliche dieser
Stellung nur noch dadurch, daß er durch charakteristische Veredelung
seiner Melodie sich eine noch erhöhte Stellung gegen den Dichter zutheilte, und zwar gerade um so viel erhöht, als seine Melodie die
Rossini'sche eben an charakteristischem Abel übertras. Zu Rossini ge-

fellte sich der Dichter als luftiger Schmaroper, den der Romponist als vornehmer, aber leutseliger Mann mit Austern und Champagner nach Bergensluft traktirte, so daß der folgsame Poet bei keinem Berrn der Welt fich beffer befand, als bei dem famosen Maestro. Weber da= gegen, erfüllt von unbeugsamem Glauben an die charakteristische Rein= heit seiner einen und untheilbaren Melodie, knechtete sich den Dichter mit dogmatischer Graufamkeit und zwang ihn, den Scheiterhaufen jelbst aufzurichten, auf dem der Unglückliche, zur Nahrung des Feuers der Weber'schen Melodie, sich zu Asche verbrennen lassen follte. Der Dichter des "Freischützen" war noch gang ohne es zu wissen zu diesem Selbstmorde gekommen: aus seiner eigenen Asche heraus protestirte er, als die Warme des Weber'ichen Feuers noch die Luft erfüllte, und behauptete, diese Wärme rühre von ihm her: - er irrte sich gründ= lich; seine hölzernen Scheite gaben nur Wärme, als sie ver= nichtet — verbrannt waren: einzig ihre Asche, den prosaischen Dialog, konnte er nach dem Brande noch als sein Eigenthum aus= geben.

Weber suchte sich nach bem "Freischützen" einen gefügigeren Dichterknecht, und nahm zu einer neuen Oper eine Frau in Sold, von deren unbedingterer Unterordnung er sogar verlangte, daß sie nach dem Brande des Scheiterhausens nicht einmal die Asche ihrer Prosa nachlassen sollte: sie sollte sich mit Haut und Haar in der Gluth seiner Melodie verbrennen lassen. Uns ist aus der Korrespondenz Weber's mit Frau von Chezy während der Anfertigung des Eury-anthetextes bekannt geworden, mit welch' peinlicher Sorgfalt er sich genöthigt fühlte, wiederum seinen dichterischen Helser dis auf das Blut zu quälen; wie er verwirft und vorschreibt, und wieder vorschreibt und verwirft; hier streicht, dort hinzuverlangt; hier verlängert, dort verkürzt haben will, — ja seine Anordnungen bis auf die Charaftere selbst, ihre Motive und Handlungen erstreckt. War er hierin etwa ein krankhafter Eigensinniger, oder ein übermüthiger Parvenü, der, durch den Ersolg seines "Freischützen" eitel gemacht, jetzt als

Despot befehlen wollte, wo er naturgemäß zu gehorchen gehabt hätte? D nein! Aus ihm sprach mit leidenschaftlicher Erregtheit nur die ehr= liche fünstlerische Sorge bes Musikers, der, durch den Drang der Umstände verführt, es übernommen hatte, das Drama selbst aus der abso= luten Melodie zu konstruiren. Weber war hierbei in einem tiefen Frrthume, aber in einem Frrthume, der ihm mit Nothwendigkeit hatte anfommen muffen. Er hatte die Melodie zu ihrem schönften, gefühl= vollsten Abel erhoben, er wollte sie nun als Muse des Drama's felbst fronen, und durch ihre starke Sand all' das lüderliche Gezücht von der Bühne jagen lassen, das diese entweihte. Hatte er im "Freischützen" alle lyrischen Züge ber Operndichtung in diese Melodie hingeleitet, so wollte er nun aus den Lichtstrahlen seines melo= bischen Sternes das Drama selbst ausgießen. Man könnte sagen, feine Melodie zur "Eurnanthe" sei eher fertig gewesen, als die Dich= tung; um diese zu liefern, brauchte er nur Jemand, der seine Melodie vollkommen im Ohre und im Herzen hatte, und ihr bloß nachdichtete; da praktisch dieß aber nicht möglich war, so gerieth er mit seiner Dichterin in ein ärgerlich theoretisches hin = und herzanken, in welchem weder von der einen, noch der anderen Seite her eine klare Verständigung möglich wurde, — so daß wir gerade an diesem Falle bei ruhiger Prüfung recht beutlich zu ersehen haben, bis zu welcher peinlichen Unficherheit Männer von Weber's Geifte und fünstlerischer Wahrheitsliebe durch das Festhalten eines fünftlerischen Grundirrthumes verleitet werden fönnen.

Das Unmögliche mußte endlich auch Weber unmöglich bleiben. Er konnte durch all' seine Andeutungen und Verhaltungsbefehle an den Dichter keine dramatische Unterlage zu Stande bekommen, die er vollständig in seine Melodie hätte auflösen können, und zwar gerade deßwegen, weil er ein wirkliches Drama zu Tage fördern wollte, nicht nur ein mit lyrischen Momenten erfülltes Schauspiel, von dem er — wie im "Freischüßen" — eben Nichts als bloß diese Momente für seine Musik zu verwenden gehabt hätte. In dem

Texte der "Eurnanthe" blieb neben dem dramatisch=lyrischen Ele= mente, für das - wie ich mich ausdrückte - die Melodie im Voraus fertig war, doch so viel, der absoluten Musik fremdartige Beigabe übrig, daß Weber es mit seiner eigentlichen Melodie nicht zu beherrschen vermochte. Wäre dieser Text das Werk eines wirklichen Dichters gewesen, der den Musiker so nur zu seiner Hilfe herbeigerufen hätte, wie jett es bem Dichter vom Musiker geschehen war, so mürde dieser Musiker in der Liebe zu dem vorliegenden Drama nicht einen Augenblick in Verlegenheit gerathen sein: er würde da, wo er für seinen breiteren musikalischen Ausdruck keinen nähren= ben oder rechtfertigenden Stoff erkannte, fich nur nach seinem geringeren Vermögen, dem einer untergeordneten, dem Ganzen dennoch aber immer hilfreichen Begleitung, betheiligt, und nur da, wo der vollste musikalische Ausdruck nothwendig und aus dem Stoffe bedungen war, auch nach seinem vollsten Vermögen eingewirkt haben. Der Text der "Eurnanthe" war jedoch aus dem umgekehrten Verhältnisse zwischen Musiker und Dichter hervorgegangen, und der eigentlich dichtende Romponist vermochte überall da, wo er naturgemäß abzustehen oder zurückzutreten gehabt hätte, jest nur eine doppelt gesteigerte Aufgabe für sich zu ersehen, nämlich die Aufgabe, einem musikalisch völlig spröden Stoffe dennoch ein vollkommen musikalisches Gepräge aufzu= Dieß hätte Weber nur gelingen können, wenn er sich in die frivole Richtung der Musik schlug; wenn er, von aller Wahrheit gänglich absehend, dem epikureischen Elemente der Musik die Zügel schießen ließ, und à la Rossini Tod und Teufel in amusante Melo= dieen umgesetzt hätte. Allein gerade hiergegen erhob ja Weber seinen fräftigsten fünstlerischen Einspruch: seine Melodie sollte überall charaftervoll, d. h. wahr und der gegenständlichen Empfindung entsprechend sein. Er mußte also zu einem anderen Berfahren schreiten.

Überall da, wo seine in langen Zügen sich kundgebende, meist im Voraus fertige und auf den Text, gleich einem glänzenden Gewande, dahingebreitete Melodie diesem Texte einen zu erkennbaren Zwang hätte anthun müssen, brach er diese Melodie selbst in Stücke, und die einzelnen Theile seines melodischen Gebäudes fügte er dann, je nach der deklamatorischen Erforderniß der Textworte, zu einem künstlichen Mosaik zusammen, das er wieder mit einem seinen melodischen Firniß überzog, um so dem ganzen Gefüge für den äußeren Unblick immer noch den Anschein der absoluten, möglichst selbst von den Textworten loszulösenden, Melodie zu bewahren. Die beabsichtigte Täuschung gelang ihm aber nicht.

Nicht nur Roffini, sondern Weber selbst auch hatte die absolute Melodie so entschieden zum Hauptinhalt der Oper erhoben, daß diese, aus dem dramatischen Zusammenhange herausgeriffen und selbst ber Tertworte entfleidet, in ihrer nachtesten Gestalt Gigenthum des Publikums geworden war. Eine Melodie mußte gegeigt und geblasen, oder auf dem Klaviere gehämmert werden können, ohne badurch im Mindesten etwas von ihrer eigentlichen Essenz zu verlieren, wenn sie eine wirkliche Bublikumsmelodie werden wollte. Auch in Weber's Opern ging das Publifum nur, um möglichst viele foldher Melodieen zu hören, und sehr hatte der Meister sich geirrt, wenn er sich schmeichelte, auch jenes überfirniste deklamatorische Mosaik von diesem Publikum für Melodie angenommen zu sehen, worauf es grundsätlich dem Komponisten doch wiederum ankam. Konnte dieses Mosaik in den Augen Weber's selbst nur durch den Worttert gerecht= fertigt erscheinen, so war auf der einen Seite das Publikum - und zwar hier mit vollem Rechte — durchaus gleichgiltig gegen die Text= worte; auf der anderen Seite aber mußte es sich wieder heraus= stellen, daß dieser Text doch nicht einmal vollkommen entsprechend in der Musik wiedergegeben mar. Gerade diese unzeitige, halbe Me= lodie wandte die Aufmerksamkeit des Zuhörers vom Wortterte ab und der Spannung auf die Bildung einer Melodie zu, die in Wahr= heit aber nicht zu Stande kam, - fo daß dem Zuhörer das Berlangen nach Darlegung eines bichterischen Gedankens im Voraus er= stickt, der Genuß einer Melodie aber um so empfindlicher geschmälert

wurde, als das Verlangen nach ihr erweckt, nicht aber erfüllt worden war. Uußer da, wo in der "Eurganthe" der Tonsetzer nach künstlerischem Ermessen seine volle natürliche Melodie für gerechtsertigt halten durste, sehen wir in demselben Werke zugleich nur da sein höheres künstlerisches Streben mit wirklichem und schönem Erfolge gekrönt, wo er — der Wahrheit zu Liebe — der absoluten Melodie gänzlich entsagt, und — wie in der Ansangsscene des ersten Aktes — durch den edelsten und treuesten musikalischen Ausdruck die gefühlvolle dramatische Rede, als solche, selbst wiedergiebt; wo er somit die Absicht seines eigenen fünstlerischen Schaffens nicht mehr in die Musik, sondern in die Dichtung setzt, und die Musik nur zur Förderung dieser Absicht verwendet, welche in solcher Fülle und überzeugender Wahrheit wiederum nur durch die Musik zu ermöglichen war.

Die "Eurnanthe" ist von der Kritif nicht in dem Maage beachtet worden, als sie es ihres ungemein lehrreichen Inhaltes wegen ver= dient. Das Publikum sprach sich unentschieden, halb angeregt, halb verstimmt, aus; die Kritif, die, im Grunde genommen, immer nur nach der Stimme des Publifums horcht, um - je nach ihrer vor= gefaßten Meinung — sich entweder ganz nach ihr und dem äußeren Erfolge zu richten, oder auch fie blindlings zu befämpfen, hat es nie vermocht, die grundverschiedenen Elemente, die sich in diesem Werke auf das Widerspruchvollste berühren, flar zu sichten und aus dem Streben des Romponisten, sie zu einem harmonischen Ganzen zu vereinigen, seine Erfolglosigkeit zu rechtfertigen. Die ist aber, so lange es Opern giebt, ein Werk verfaßt worden, in welchem die inneren Widersprüche des ganzen Genre's von einem gleich begabten, tief empfindenden und mahrheitliebenden Tonsetzer, bei edelstem Streben, das Beste zu erreichen, konsequenter durchgeführt und offener dargelegt worden find. Diese Widersprüche sind: absolute, gang für sich allein genügende Melodie, und - burchgehends wahrer bramatischer Ausbruck. Hier mußte nothwendig Gines geopfert werden, — die Melodie oder das Drama. Rossini opferte das

Drama; der edle Weber wollte es durch die Kraft seiner sinnisgeren Melodie wieder herstellen. Er mußte erfahren, daß dieß unsmöglich sei. Müde und erschöpft von der qualvollen Mühe seiner "Eurnanthe", versenkte er sich in die weichen Polster eines orientalischen Märchentraumes; durch das Wunderhorn Oberon's hauchte er seinen letzten Lebensathem von sich.

Was dieser edle, liebenswürdige Weber, durchglüht von dem heiligen Glauben an die Allmacht seiner reinen, dem schönsten Volks=geiste abgewonnenen Melodie, erfolglos erstrebt hatte, das unternahm nun ein Jugendfreund Weber's, Jakob Menerbeer, vom Stand=punkte der Rossini'schen Melodie aus zu bewerkstelligen.

Meyerbeer machte alle Phasen der Entwickelung dieser Melodie mit durch, und zwar nicht aus abstrakter Ferne, sondern in ganz realer Nähe, immer an Ort und Stelle. Als Jude hatte er keine Mutter= sprache, die mit dem Nerve seines innersten Wesens untrennbar ver= wachsen gewesen ware: er sprach mit demselben Interesse in jeder be= liebigen modernen Sprache und setzte sie ebenso in Musik, ohne alle andere Sympathie für ihre Sigenthümlichkeiten, als die für ihre Fähigkeit, der absoluten Musik nach Belieben untergeordnet zu werden. Diese Eigenschaft Menerbeer's hat ihn mit Gluck vergleichen lassen; auch dieser komponirte als Deutscher italienische und französische Operntexte. In der That hat Gluck nicht aus dem Instinkte der Sprache (die in solchem Falle immer nur die Muttersprache sein kann) peraus seine Musik geschaffen; worauf es ihm bei seiner Stellung als Musiker zur Sprache ankam, war die Rede, wie sie als Außerung des Sprachorganismus' auf der Oberfläche dieser Tausende von Organen schwebt; nicht aus der zeugenden Kraft dieser Organe stieg sein Produktionsvermögen durch die Rede zum musikalischen Ausbrud hinauf, sondern vom losgelösten musikalischen Ausbrud ging er

zur Rede erst zurück, nur um diesen Ausdruck in seiner Unbegründet= heit irgendwie zu rechtfertigen. So konnte Gluck jede Sprache gleich= giltig sein, weil es ihm eben nur auf die Rede ankam: hätte die Musik in dieser transscendenten Nichtung durch die Rede auch bis auf ben Organismus ber Sprache felbst burchdringen können, so hätte sie allerdings sich vollkommen umgestalten muffen. — Ich muß, um ben Sang meiner Darftellung hier nicht zu unterbrechen, diesen äußerst wichtigen Gegenstand zu einer gründlichen Erörterung am geeigneten Orte meiner Schrift aufbewahren; für hier genüge es, den Umstand der Beachtung zu empfehlen, daß Glud es auf die lebendige Rede überhaupt — gleichviel in welcher Sprache — ankam, da er in ihr allein eine Rechtfertigung für die Melodie fand; seit Rossini war diese Nede aber gänglich durch die absolute Melodie aufgezehrt, nur ihr materiellstes Gerüft diente in Vokalen und Konsonanten als Anhalte= stoff des musikalischen Tones. Mener beer war durch seine Gleich= giltigkeit gegen den Geist jeder Sprache und durch sein hierauf be= gründetes Vermögen, ihr Außerliches mit leichter Mühe sich zu eigen zu machen (eine Fähigkeit, die durch unsere moderne Bildung dem Wohlstande überhaupt zugeführt ist), ganz darauf hingewiesen, es nur mit der absoluten, von allem sprachlichen Zusammenhange losgelöften Musik zu thun zu haben. Außerdem war er dadurch fähig, überall an Ort und Stelle den Erscheinungen in dem bezeichneten Entwicke= lungsgange ber Opernmusik zuzusehen: er folgte immer und überall= hin seinen Schritten. Beachtenswerth ist es vor Allem, daß er diesem Gange eben nur folgte, nie aber mit ihm, geschweige denn ihm irgendwie vorausging. Er glich dem Staare, der dem Pflugschare auf bem Felde folgt, und aus der soeben aufgewühlten Ackerfurche luftig die an die Luft gesetzten Regenwürmer aufpickt. Nicht eine Richtung ist ihm eigenthümlich, sondern jede hat er nur seinem Vorgänger abgelauscht und mit ungeheurer Oftentation ausgebeutet, und zwar mit jo erstaunlicher Schnelligkeit, daß ber Vormann, dem er lauschte, faum ein Wort ausgesprochen hatte, als er auch die ganze Phrase auf

dieses Wort bereits ausschrie, unbekümmert, ob er den Sinn dieses Wortes richtig verstanden hatte, woher es denn gemeiniglich kam, daß er eigentlich doch immer etwas Anderes sagte, als was der Vormann hatte aussprechen wollen; der Lärmen, den die Meyerbeer'sche Phrase machte, war aber so betäubend, daß der Vormann gar nicht mehr zum Kundgeben des eigentlichen Sinnes seiner Worte kam: mochte er wollen oder nicht, er mußte endlich, um nur auch mitreden zu dürfen, in jene Phrase selbst mit einstimmen.

In Deutschland einzig gelang es Meyerbeer nicht, eine Jugend= phrase aufzufinden, die irgendwie auf das Weber'sche Wort gepaßt hätte: was Weber in melodischer Lebensfülle kundgab, konnte sich in Menerbeer's angelerntem, trockenem Formalismus nicht nachsprechen laffen. Er lauschte, der unergiebigen Mühe überdrüffig, freundes-verrätherisch endlich nur noch den Rossini'schen Sirenenklängen, und zog in das Land, wo dieje Rosinen gewachsen waren. So wurde er zur Wetterfahne des europäischen Opernmusikwetters, die sich immer beim Windwechsel zunächst eine Zeit lang unschlüssig um und um dreht, bis sie, erst nach dem Feststehen der Windrichtung, auch selbst still haftet. So komponirte Meyerbeer in Italien gerade auch nur so lange Opern à la Roffini, bis in Paris der große Wind sich zu drehen anfing, und Auber und Roffini mit "Stumme" und "Tell" den neuen Wind bis zum Sturm anbliefen! Wie schnell mar Menerbeer in Paris! Dort aber fand er in dem frangösisch aufgegriffenen Weber (man denke an "Robin des bois") und dem verberliozten Beethoven Momente vor, die weder Auber noch Rossini, als ihnen zu fern abliegend, beachtet hatten, die aber Menerbeer vermöge feiner Allerweltskapazität sehr richtig zu würdigen verstand. Er faßte Alles, was sich ihm so darbot, in eine ungeheuer bunt gemischte Phrase zu= sammen, vor deren grellem Aufschrei plötlich Auber und Rossini nicht mehr gehört wurden: der grimmige Teufel "Robert" holte sie alle mit einander.

— Es hat etwas so tief Betrübendes, beim Überblicke unserer Operngeschichte nur von den Todten Gutes reden zu fönnen, Die Lebenden aber mit schonungsloser Bitterkeit verfolgen zu muffen! - Wollen wir aufrichtig sein, weil wir es müffen, so haben wir zu erkennen, daß nur die abgeschiedenen Meister dieser Kunft die Glorie des Märtyrerthumes verdienen, weil, wenn sie in einem Wahne befangen waren, dieser Wahn sich in ihnen so edel und schön zeigte, und sie selbst so ernst und heilig an seine Wahrheit glaubten, daß sie ihr fünstlerisches Leben mit schmerzvollem und doch freudigem Opfer für ihn ließen. Rein lebender und schaffender Tonsetzer ringt aus innerem Drange mehr nach solchem Märtyrerthume; der Wahn ist so weit aufgebeckt, daß Niemand mehr mit starkem Glauben in ihm befangen ist. Ohne Glauben, ja ohne Freude, ist die Opernkunst ihren modernen Meistern zu einem blogen Artifel für die Spekulation herabgesunken. Selbst das Rossini'sche wollüstige Lächeln ist jetzt nicht mehr mahrzu= nehmen; überall nur das Gähnen der Langeweile oder das Grinfen des Wahnsinns! Fast zieht uns der Anblick des Wahnsinns noch am meisten an; in ihm finden wir doch noch den letten Athemaug jenes Bahnes, dem einst so edle Opfer entblühten. Nicht jener gaune= rischen Seite in der efelhaften Ausbeutung unserer Operntheaterzu= stände wollen wir daher jest gedenken, wo wir den letten lebenden und noch schaffenden Opernkompositions-Helden in seinem Wirken uns darstellen müssen: dieser Anblick könnte uns nur mit einem Unwillen erfüllen, in welchem wir vielleicht zu unmenschlicher Särte gegen eine Perfönlichkeit hingeriffen würden, wenn wir diefer die garftige Ber= berbtheit von Zuständen allein zur Laft legen wollten, die auch diese Perfönlichkeit gewiß um so mehr gefangen halten, als sie uns auf der schwindelnosten Spitze derselben, wie mit Krone und Szepter an= gethan, erscheint. Wissen wir nicht, daß Könige und Fürsten, gerade in ihrem willfürlichsten Sandeln, jest die Allerunfreiesten find? — Nein, betrachten wir in diesem Opernmusiktonige nur die Züge des Wahnsinns, durch die er uns bedauernswürdig und abmahnend, nicht

aber verachtungswerth erscheint! Um der ewigen Kunst willen müssen wir aber die Natur dieses Wahnsinns genau kennen lernen, weil wir aus seinen Verzerrungen am deutlichsten den Wahn zu erforschen vermögen, der einem Kunstgenre sein Dasein gab, über dessen irrthümliche Grundlage wir klar werden müssen, wenn wir mit gesundem jugendlichem Muthe die Kunst selbst wieder verjüngen wollen.

Auch zu dieser Erforschung können wir jetzt in kurzen, raschen Schritten vorwärts schreiten, da wir dem Wesen nach den Wahnsinn schon dargethan haben, den wir daher jetzt nur noch in einigen kenntlichsten Zügen beobachten dürfen, um über ihn ganz sicher zu sein.

Wir sahen die frivole — d. h. die von jedem wirklichen Zu= sammenhange mit den dichterischen Textworten abgelöste Dyernmelodie. durch Aufnahme der Nationalliedweise geschwängert, bis zum Vorgeben historischer Charafteristik sich anlassen. Wir beobachteten ferner, wie, bei immer mehr schwindender charafteristischer Individualität der handelnden Hauptpersonen des musikalischen Drama's, der Charafter ber Handlung den umgebenden - "emanzipirten" - Massen zuge= theilt wurde, von denen dieser Charafter als Reflex erst auf die handelnden Sauptpersonen wieder zurückfallen sollte. Wir bemerkten. daß der umgebenden Masse nur durch das historische Kostum ein unterscheibender, irgend erkennbarer Charafter aufgeprägt werben fonnte, und saben den Komponisten - um seine Suprematie zu be= haupten — gedrängt, den Deforationsmaler und Theaterschneider, benen das Verdienst der Herstellung historischer Charafteristif eigent= lich zufiel, durch die ungewöhnlichste Berwendung seiner rein musika= lischen Hilfsmittel wiederum auszustechen. Wir sahen endlich, wie dem Komponisten aus der verzweifeltsten Richtung der Instrumentalmusik eine absonderliche Art von Mosaitmelodie zugeführt wurde, welche

durch ihre willfürlichsten Zusammensetzungen ihm das Mittel bot, jeden Augenblick — so oft ihn darnach verlangte — fremdartig und seltsam zu erscheinen, — ein Verfahren, dem er durch die wunderlichste, auf rein materielles Auffallen berechnete, Verwendung des Orchesters das Gepräge speziellster Charakteristik aufdrücken zu können glaubte.

Wir dürfen nun nicht aus den Augen lassen, daß alles Dieß am Ende doch ohne Mitwirkung des Dichters unmöglich war, und wenden uns daher nun für einen Augenblick zur Prüfung des modernsten Verhältnisses des Musikers zum Dichter.

Die neue Opernrichtung ging durch Rossini entschieden Italien auß: dort war der Dichter zur völligen Null herabgesunken. Mit der Übersiedelung der Rossini'schen Richtung nach Paris änderte sich auch die Stellung des Dichters. Wir bezeichneten bereits die Eigenthümlichkeit der frangösischen Oper, und erkannten, daß der unter= haltende Wortsinn des Couplets der Kern derselben mar. In der französischen komischen Oper hatte der Dichter vordem dem Komponisten nur ein bestimmtes Feld angewiesen, das er für sich zu be= bauen hatte, während dem Dichter der eigentliche Besit des Grund= stückes verblieb. War nun auch jenes Musikterrain, der Natur der Sache nach, allmählich so angeschwollen, daß es mit der Zeit das ganze Grundstück einnahm, so blieb doch dem Dichter immer noch der Titel des Besitzes, und der Musiker galt als der Lehnsmann, der zwar das ganze Lehn als erbliches Eigenthum betrachtete, bennoch aber wie im weiland römisch = beutschen Reiche — bem Kaiser als seinem Lehnsherrn huldigte. Der Dichter verlieh und der Musiker genoß. In dieser Stellung ist immer noch das Gefündeste zu Tage gekommen, was der Oper als dramatischem Genre entsprießen konnte. Dichter bemühte sich wirklich, Situationen und Charaftere zu erfinden, ein unterhaltendes und spannendes Stück zu liefern, das er erst bei der Ausführung für den Musiker und dessen Formen zurichtete, so daß die eigentliche Schwäche dieser französischen Operndichtungen mehr darin lag, daß sie ihrem Inhalte nach die Musik meist gar nicht als

nothwendig bedangen, als darin, daß sie von vornherein vor der Musik verschwommen wären. Auf dem Theater der "Opéra comique" war dieses unterhaltende, oft liebenswürdige und geiftvolle Genre heimisch, in welchem gerade dann immer das Beste geleistet murde, wenn die Musik mit ungezwungener Natürlichkeit in die Dichtung eintreten konnte. — Dieses Genre übersetzten nun Scribe und Auber in die pomphaftere Sprache der fogenannten "großen Oper". In der "Stummen von Portici" können wir noch deutlich ein gut angelegtes Theaterstück erkennen, in welchem noch nirgends mit auffallender Absichtlichkeit das dramatische Interesse einem rein musikalischen unter= geordnet ist: nur ist in dieser Dichtung die dramatische Handlung bereits fehr wefentlich in die Betheiligung der umgebenden Maffen verlegt, so daß die Hauptpersonen fast mehr nur redende Repräsen= tanten der Masse, als wirkliche, aus individueller Nothwendiakeit handelnde Personen abgeben. So schlaff ließ bereits der Dichter, vor bem imponirenden Chaos der großen Oper angelangt, den Pferden des Opernwagens die Zügel schießen, bis er diese Zügel bald gang aus der Hand verlieren follte! Satte diefer Dichter in der "Stummen" und im "Tell" die Zügel noch in der Hand, weil weder Auber noch Roffini etwas Anderes beikam, als in der prächtigen Opernkutsche es sich eben recht musikalisch bequem und melodiös behaglich zu machen - unbekümmert darum, wie und wohin der wohlgeübte Kutscher den Wagen lenkte —, so trieb es nun aber Meyerbeer, dem jenes üppige melodische Behagen nicht zu eigen mar, dem Rutscher selbst in die Bügel zu fallen, um durch das Bickzack der Fahrt das nöthige Aufsehen zu erregen, das ihm nicht auf sich zu ziehen gelingen wollte, sobald er mit nichts Underem als seiner musikalischen Versönlichkeit allein in der Rutsche saß. —

Nur in einzelnen Anekdoten ist es uns zu Ohren gekommen, mit welch' peinigender Quälerei Meyerbeer auf seinen Dichter, Scribe, beim Entwurfe seiner Opernsüjets einwirkte. Wollten wir aber diese Anekdoten auch nicht beachten, und wüßten wir gar Nichts von dem

Geheimnisse der Opernberathungen zwischen Scribe und Meyerbeer, jo müßten wir doch an den zu Stande gefommenen Dichtungen felbst flar sehen, welcher belästigende und verwirrende Zwang auf den sonst jo schnell fertigen, so leicht, geschickt und verständig arbeitenden Scribe gedrückt haben muß, als er die bombastisch barocken Texte für Mener= Leer zusammensetzte. Während Scribe fortfuhr, für andere Opern= fomponisten leicht fliegende, oft interessant entworfene, jedenfalls mit vielem natürlichen Geschick ausgeführte bramatische Dichtungen zu verfassen, die mindestens immer eine bestimmte handlung zum Grunde hatten, und dieser Handlung entsprechende, leicht verständliche Situa= tionen enthielten, -- verfertigte berfelbe ungemein routinirte Dichter für Menerbeer den ungefündesten Schwulft, den verkrüppeltsten Gali= mathias, Aftionen ohne Handlung, Situationen von der unfinnigsten Verwirrung, Charaktere von der lächerlichsten Fragenhaftigkeit. Dieß fonnte nicht mit natürlichen Dingen zugehen: so leicht giebt sich ein nüchterner Berstand, wie der Scribe's, nicht zu Experimenten der Berrücktheit her. Scribe mußte selbst erst verdreht gemacht werden, ehe er einen "Robert der Teufel" zu Tage förderte; er mußte erst allen gefunden Sinnes für dramatische Handlung beraubt werden, ehe er in den "Hugenotten" sich zum blogen Kompilator dekorativer Nüancen und Kontraste hergab; er mußte gewaltsam in die Mysterien histori= scher Spitbubenschaft eingeweiht werden, ehe er sich zu einem "Propheten" der Gauner bestimmen ließ. —

Wir erkennen hier einen ähnlichen bestimmenden Einfluß des Komponisten auf den Dichter, wie ihn Weber bei seiner "Euryanthe" auf deren Dichterin ausübte: aber aus welch' grundverschiedenen Motiven! Weber wollte ein Drama hergestellt haben, das überall, mit jeder scenischen Nüance, in seine edle, seelenvolle Melodie aufzugehen vermöchte: — Meyerbeer wollte dagegen ein ungeheuer buntscheckiges, historischervomantisches, teuflischereligiöses, bigottewollüstiges, frivoleheieiges, geheimnißvollefreches, sentimentalegaunerisches dramatisches Allerlei haben, um an ihm erst Stoff zum Auffinden einer ungeheuer kuriosen

Musik zu gewinnen, — was ihm wegen des unbesieglichen Leders seines eigentlichen musikalischen Naturells wiederum nie wirklich recht gelingen wollte. Er fühlte, daß aus all' dem aufgespeicherten Vorrathe musikalischer Effektmittel etwas noch gar nicht Dagewesenes zu Stande zu bringen war, wenn er, aus allen Winkeln zusammengekehrt, auf einen Saufen in frauser Verwirrung geschichtet, mit theatralischem Pulver und Kolophonium versetzt, und nun mit ungeheurem Knall in die Luft gesprengt würde. Was er daher von seinem Dichter verlangte, mar gemiffermaßen eine Inscenesetzung des Berlioz'schen Orchesters, nur - wohlgemerkt! - mit demuthigenoster Berab= ftimmung beffelben zur seichten Basis Roffini'scher Gesangstriller und Fermaten — der "dramatischen" Oper wegen. Alle vorräthigen musikalischen Wirkungselemente durch das Drama etwa zu einem harmonischen Einklange zu bringen, hätte ihm für seine Absicht höchst fehlerhaft erscheinen müssen; denn Menerbeer war kein idealistischer Schwärmer, sondern mit klugem, praktischem Blicke auf das moderne Opernpublikum übersah er, daß er durch harmonischen Ginklang Niemand für sich gewonnen haben würde, dagegen durch ein zerstreutes Allerlei eben auch Alle befriedigen müßte, nämlich Jeden auf seine Weise. Nichts war ihm daher wichtiger, als wirre Buntheit und buntes Durcheinander, und der luftige Scribe mußte blutschwitzend ihm den dramatischen Wirrwarr auf das Allerberechnetste zusammen= stellen, vor dem nun der Musiker mit kaltblütiger Sorge stand, ruhig überlegend, auf welches Stud Unnatur irgend ein Fetzen aus seiner musikalischen Vorrathskammer so auffallend und schreiend wie möglich passen dürfte, um ganz ungemein seltsam und daher - "charakteri= stisch" - zu erscheinen.

So entwickelte er in den Augen unserer Kunstkritik das Bermögen der Musik zu historischer Charakteristik, und brachte es bis das hin, daß ihm als feinste Schmeichelei gesagt wurde, die Texte seiner Opern seien sehr schlecht und erbärmlich, aber was verstünde dagegen seine Musik aus diesem elenden Zeuge zu machen! —

So war der vollste Triumph der Musik erreicht: der Komponist hatte den Dichter in Grund und Boden ruinirt, und auf den Trümmern der Operndichtkunst ward der Musiker als eigentlicher wirklicher Dichter gekrönt!

Das Geheimniß der Meyerbeer'schen Opernmusik ist — der Effett. Wollen wir uns erklären, was wir unter diesem "Effette" ju verstehen haben, so ift es wichtig, ju beachten, daß wir uns gemeinhin des näherliegenden Wortes "Wirkung" hierbei nicht bedienen. Unser natürliches Gefühl stellt sich den Begriff "Wirkung" immer nur im Zusammenhange mit der vorhergehenden Urfache vor: wo wir nun, wie im vorliegenden Falle, unwillfürlich zweifelhaft darüber find, ob ein solcher Zusammenhang bestehe, ober wenn wir sogar darüber belehrt find, daß ein solcher Zusammenhang gar nicht vor= handen sei, so sehen wir in der Verlegenheit uns nach einem Worte um, das den Eindruck, den wir 3. B. von Megerbeer'schen Mufik= ftücken erhalten zu haben vermeinen, doch irgendwie bezeichne, und so wenden wir ein ausländisches, unserem natürlichen Gefühle nicht un= mittelbar nahe stehendes Wort, wie eben dieses "Effekt" an. Wollen wir daher genauer Das bezeichnen, mas wir unter diesem Worte ver= stehen, so dürfen wir "Effekt" übersetzen durch "Wirkung ohne Urfache".

In der That bringt die Meyerbeer'sche Musik auf Diejenigen, die sich an ihr zu erbauen vermögen, eine Wirkung ohne Ursache hervor. Dieß Wunder war nur der äußersten Musik möglich, d. h. einem Ausdrucksvermögen, das sich (in der Oper) von jeher von allem Ausdruckswerthen immer unabhängiger zu machen suchte, und seine vollständig erreichte Unabhängigkeit von ihm dadurch kundgab, daß es
den Gegenstand des Ausdruckes, der diesem Ausdrucke allein Dasein,

Maaß und Rechtfertigung geben sollte, zu sittlicher wie kunftlerischer Nichtigkeit in dem Grade herabdrückte, daß er nun Dafein, Maaß und Rechtfertigung allein erft aus einem Akte musikalischen Beliebens gewinnen konnte, der somit selbst alles wirklichen Ausdruckes bar geworden war. Dieser Akt selbst konnte aber wiederum nur in Ber= bindung mit anderen Momenten absoluter Wirkung ermöglicht werden. In der extremsten Instrumentalmusik war an die rechtfertigende Kraft der Phantasie appellirt, welcher durch ein Programm, oder auch nur durch einen Titel, ein Stoff zum außermusikalischen Anhalt gegeben wurde: in der Oper aber sollte dieser Anhaltestoff verwirklicht, d. h. der Phantasie jede peinliche Mühe erspart werden. Was dort aus Momenten des natürlichen oder menschlichen Erscheinungslebens programmatisch herbeigezogen war, follte hier in materiellster Realität wirklich vorgeführt werden, um eine phantastische Wirkung so ohne alle Mitwirkung der Phantasie selbst hervorzubringen. Diesen materiellen Anhaltestoff entnahm der Komponist nun der scenischen Me= chanik selbst, indem er die Wirkungen, die sie hervorzubringen vermochte, ebenfalls rein für sich nahm, b. h. sie von dem Gegenstande loslöste, der, außerhalb des Gebietes der Mechanik, auf dem Boden der lebendarstellenden Dichtkunft stehend, fie hätte bedingen und rechtfertigen können. — Machen wir uns an einem Beispiele, welches die Meyerbeer'sche Runft überhaupt auf das Erschöpfendste charafterisirt, hierüber vollkommen flar.

Nehmen wir an, ein Dichter sei von einem Helden begeistert, von einem Streiter für Licht und Freiheit, in dessen Brust eine mächtige Liebe für seine entwürdigten und in ihren heiligsten Rechten gekränkten Brüder flamme. Er will diesen Helden darstellen auf dem Höhepunkte seiner Laufbahn, mitten im Lichte seiner thatenvollen Glorie, und wählt hierzu folgenden entscheidenden Geschichtsmoment. Mit den Volksschaaren, die seinem begeisterten Ruse gefolgt sind, die Haus und Hof, Weib und Kind verließen, um im Kampfe gegen

mächtige Unterdrücker zu siegen oder zu sterben, ist der Held vor einer festen Stadt angelangt, die von den friegsungeübten Saufen in blutigem Sturme erobert werden muß, wenn das Befreiungswerk einen siegreichen Fortgang haben soll. Durch vorangegangene Unfälle ist Entmuthigung eingetreten; schlechte Leidenschaften, Zwiespalt und Verwirrung wüthen im Heere: Alles ist verloren, wenn heute nicht noch Alles gewonnen wird. Das ist die Lage, in der Helden zu ihrer vollsten Größe machsen. Der Dichter läßt den Helden, der sich soeben in nächtlicher Ginfamkeit mit dem Gotte in sich, dem Geiste reinster Menschenliebe, berathen und durch seinen Sauch sich geweiht hat, im Grauen ber Morgendämmerung heraustreten unter die Schaaren, die bereits uneinig unter sich geworden sind, ob sie feige Bestien oder göttliche Selden sein sollen. Auf feine mächtige Stimme sam= melt fich das Bolf, und diese Stimme dringt bis auf das innerfte Mark der Menschen, die jetzt des Gottes in sich auch inne werden: sie fühlen sich gehoben und veredelt, und ihre Begeisterung hebt den Helden wieder höher empor, denn aus der Begeisterung drängt er nun zur That. Er ergreift die Fahne und schwingt sie hoch nach den furchtbaren Mauern dieser Stadt hin, dem festen Walle der Feinde, die, so lange sie hinter Wällen sicher sind, eine bessere Zukunft der Menschen unmöglich machen. "Auf denn! Sterben oder Siegen! Diese Stadt muß unser sein!" — Der Dichter hat sich jett erschöpft: er will auf der Bühne den einen Augenblick nun aus= gedrückt sehen, wo plöglich die hoch erregte Stimmung wie in überzeugenbster Wirklichkeit vor uns hintritt; die Scene muß uns zum Weltschauplate werden, die Natur muß sich im Bunde mit unserem Hochgefühle erklären, sie darf uns nicht mehr eine kalte, zufällige Umgebung bleiben. Siehe da! Die heilige Noth drängt den Dichter: -- er zertheilt die Morgennebel, und auf sein Geheiß steigt leuchtend die Sonne über die Stadt herauf, die nun dem Siege der Begeisterten geweiht ist.

Hier ist die Blüthe der allmächtigen Kunst, und diese Wunder schafft nur die dramatische Kunst.

Allein nach foldem Wunder, das nur der Begeifterung des bramatischen Dichters entblühen, und burch eine liebevoll aus bem Leben selbst aufgenommene Erscheinung ihm ermöglicht werden kann, verlangt es den Opernkomponisten nicht: er will die Wirkung, nicht aber die Urfache, die eben nicht in feiner Macht liegt. In ciner Hauptscene des "Propheten" von Menerbeer, die im Auger= lichen der soeben geschilderten gleich ift, erhalten wir die rein sinn= liche Wirkung einer bem Volksgesange abgelauschten, zu rauschender Fülle gesteigerten, hymnenartigen Melodie für das Dhr, und für das Auge die einer Sonne, in der wir ganz und gar nichts Anderes, als ein Meisterstück der Mechanif zu erkennen haben. Der Gegenstand, ber von jener Melodie nur erwärmt, von diefer Sonne nur beschienen werden sollte, der hochbegeisterte Held, der sich aus innerster Entzückung in jene Melodie ergießen mußte, und nach dem Gebote der drängenden Nothwendigkeit seiner Situation das Erscheinen dieser Conne hervorrief, - ber rechtfertigende, bedingende Rern ber ganzen üppigen dramatischen Frucht - ist gar nicht vorhanden\*); statt seiner fungirt ein charakteristisch kostumirter Tenorsänger, dem Mener=

<sup>\*)</sup> Mir kann entgegnet werden: "Deinen glorreichen Volkshelden haben wir nicht gewollt: der ist überhanpt nur eine nachträgliche Ausgeburt Deiner revosutionären Privatphantasie; dagegen haben wir einen ungläcklichen jungen Menschen darstellen wollen, der, durch üble Ersahrungen verbittert und von betrügerischen Volksauswieglern versührt, sich zu Verbrechen hinreißen läßt, die er später durch eine ansrichtige Rene wieder sühnt". Ich frage nun nach der Bedentung des Sonnenessettes, und man könnte mir noch antworten: "Das ist ganz nach der Natur gezeichnet; warnun soll nicht frühmorgens die Sonne ausgehen?" Das wäre nun zwar eine sehr praktische Entschuldigung sür einen unswillkürlichen Sonnenansgang; dennoch aber müßte ich darauf beharren, Ench wäre diese Sonne nicht so unversehens eingesallen, wenn Ench eine Situation, wie die vorhin von mir angedeutete, doch in Wahrheit nicht vorgeschwebt hätte z die Situation selbst behagte Euch allerdings nicht, wohl aber beabsichtigtet Ihr ihre Wirkung.

beer durch seinen dichterischen Privatsecretär, Scribe, aufgegeben hat, so schön wie möglich zu singen und sich dabei etwas kommunistisch zu gebaren, damit die Leute zugleich auch etwas Pikantes zu denken hätten. Der Held, von dem wir vorhin sprachen, ist ein armer Teufel, der aus Schwachheit die Rolle eines Betrügers übernommen hat, und schließlich auf das Kläglichste — nicht etwa einen Irrthum, eine fanatische Berblendung, der zur Noth noch eine Sonne hätte scheinen können, — sondern seine Schwäche und Lügenhaftigkeit bereut.

Welche Rückfichten zusammengewirkt haben, um solch' unwürdigen Gegenstand unter dem Titel eines "Propheten" zur Welt zu fördern, wollen wir hier ununtersucht lassen; es genüge uns, das Ergebniß zu betrachten, das mahrlich lehrreich genug ift. Zunächst ersehen wir in diesem Beispiele die vollkommene sittliche und künstlerische Berun= ehrlichung des Dichters, an dem, wer es mit dem Komponisten am besten meint, kein gutes Haar mehr finden darf: also - die dichterische Absicht foll uns nicht im Mindesten mehr einnehmen, im Gegentheil, sie soll uns anwidern. Der Darsteller soll uns ganz nur noch als fostumirter Sanger interessiren, und dieß kann er in der genannten Scene nur durch das Singen jener bezeichneten Melodie, die bennach ganz für sich — als Melodie — Wirkung macht. Die Sonne kann und soll daher ebenfalls nur gang für sich wirken, nämlich als auf dem Theater ermöglichte Nachahmung der wirklichen Sonne: der Grund ihrer Wirkung fällt somit nicht in das Drama, sondern in die reine Mechanik zurück, die im Momente ber Erscheinung ber Sonne einzig zu denken giebt: denn wie würde der Komponist erschrecken, wollte man diese Erscheinung etwa gar als eine beabsichtigte Berflärung des helben, als Streiters für die Menschheit, auffaffen! Im Gegentheil, ihm und seinem Publikum muß Alles daran liegen, von solchen Gedanken abzulenken und alle Aufmerksamkeit allein auf dasMeisterstück der Mechanik selbst hinzuleiten. So ist in dieser einzigen, von dem Publikum so geseierten Scene alle Kunst in ihre mechanischen Bestandtheile aufgelöst: die Äußerlichkeiten der Kunst sind zu ihrem Wesen gemacht; und als dieses Wesen erkennen wir — den Effekt, den absoluten Effekt, d. h. den Reiz eines künstlich entlockten Liebes= kiyels, ohne die Thätigkeit eines wirklichen Liebesgenusses.

Ich habe mir nicht vorgenommen, eine Kritik der Menerbeer'= schen Opern zu geben, sondern an ihnen nur das Wesen der mobernsten Oper, in ihrem Zusammenhange mit dem ganzen Genre überhaupt, darzustellen. War ich durch die Natur des Gegenstandes gezwungen, meiner Darstellung oft den Charafter einer historischen zu geben, so durfte ich mich dennoch nicht verleitet fühlen, dem eigentlichen historischen Detailliren mich hinzugeben. Hätte ich im Besonderen die Fähigkeit und den Beruf Menerbeer's zur dramatischen Komposition zu charakterisiren, so würde ich zur Feier ber Wahrheit, die ich vollständig aufzudecken mich bemühe, eine merkwürdige Erscheinung in seinen Werken am stärksten hervorheben. — In der Menerbeer'schen Musik giebt sich eine so erschreckende Sohl= heit, Seichtigkeit und fünstlerische Nichtigkeit kund, daß wir seine spezifisch musikalische Befähigung — namentlich auch zusammen= gehalten mit der der bei Weitem größeren Mehrzahl feiner kompo= nirenden Zeitgenossen — vollkommen auf Null zu setzen versucht find. Nicht, daß er dennoch zu so großen Erfolgen vor dem Opern= publikum Europa's gelangt ift, foll und hier aber mit Berwunde= rung erfüllen, denn dieß Wunder erklärt sich durch einen Sinblick auf

dieses Lublikum sehr leicht, - sondern eine rein künstlerische Beobachtung foll uns feffeln und belehren. Wir beobachten nämlich, daß bei der ausgesprochensten Unfähigkeit des berühmten Komponisten, aus eigenem musikalischem Bermögen das geringste künftlerische Lebens= zeichen von sich zu geben, er nichtsbestoweniger an einigen Stellen seiner Opernmusik sich zu ber Höhe bes allerunbestreitbarften, größten fünstlerischen Bermögens erhebt. Diese Stellen find Erzeugnisse wirklicher Begeisterung, und prüfen wir näher, so erkennen wir auch, wo= her diese Begeisterung angeregt war, -- nämlich aus der wirklich dichterischen Situation. Da, wo der Dichter seiner zwingenden Rücksicht für den Musiker vergaß, wo er bei seinem dramatisch kompila= torischen Verfahren unwillfürlich auf einen Moment getroffen war, in dem er die freie, erfrischende menschliche Lebensluft einathmen und wieder aushauchen durfte, -- führt er plötlich auch dem Musiker diesen Athemzug als begeisternden Hauch zu, und der Komponist, der bei Erschöpfung alles Bermögens seiner musikalischen Borgängerschaft nicht einen einzigen Zug wirklicher Erfindung von sich geben konnte, vermag jetzt mit einem Male den reichsten, edelsten und seelen= ergreifenosten musikalischen Ausdruck zu finden. Ich erinnere hier namentlich an einzelne Züge in der bekannten schmerzlichen Liebes= scene des vierten Aftes der "Hugenotten", und vor Allem an die Er= findung der wunderbar ergreifenden Melodie in Ges dur, der, wie fie als duftigste Blüthe einer, alle Fasern des monschlichen Bergens mit wonnigem Schmerze ergreifenden Situation entsproßt ist, nur sehr Weniges, und gewiß nur das Bollendetste aus Werken der Musik an die Seite gestellt werden kann. Ich hebe dieß mit aufrichtigster Freude und in wahrer Begeisterung hervor, weil gerade in dieser Erscheinung das wirkliche Wesen der Kunft auf eine so klare und un= widerlegliche Weise dargethan wird, daß wir mit Entzücken ersehen müssen, wie die Fähigkeit zu mahrhaftem Runstschaffen auch dem allerverdorbensten Musikmacher ankommen muß, sobald er das Gebiet

einer Nothwendigkeit betritt, die stärker ift, als seine eigenfüchtige Willfür, und sein verkehrtes Streben plötzlich zu seinem eigenen Heile in die wahre Bahn ächter Kunst lenkt.

Aber daß hier eben nur einzelner Züge zu erwähnen ift, nicht aber eines einzigen ganzen, großen Zuges, nicht z. B. der ganzen Liebesscene, deren ich gedachte, sondern nur vereinzelter Momente in ihr, das zwingt uns vor Allem nur über die graufame Natur jenes Wahnsinnes nachzudenken, der die Entwickelung der edelsten Fähigkeiten des Musikers im Reime erstickt, und seiner Muse das fade Lächeln einer widerlichen Gefallsucht, oder das verzerrte Grinfen einer verrückten Herrschwuth aufprägt. Dieser Wahnsinn ift der Gifer des Musikers, alles Das für sich und aus seinem Bermögen bestreiten zu wollen, mas er in sich und seinem Bermögen gar nicht besitzt, und an bessen gemeinsamer Berstellung er nur theilnehmen kann, wenn es ihm aus bem eigenthümlichen Vermögen eines Underen zu= geführt wird. Bei diesem unnatürlichen Gifer, mit dem der Musiker seine Sitelkeit befriedigen, nämlich sein Vermögen in dem glänzenden Lichte eines unermeglichen Könnens darstellen wollte, hat er dieses Bermögen, das in Wahrheit ein überaus reiches ist, bis zu der bettel= haften Armuth herabgebracht, in der uns jetzt die Menerbeer'sche Opernmusik erscheint. Im eigensüchtigen Streben, ihre engen Formen als alleingiltige bem Drama aufzudringen, hat diese Opernmusik die arm= liche und belästigende Steifheit und Unergiebigkeit jener Formen bis zur Unerträglichkeit herausgestellt. In der Sucht, reich und mannig= faltig zu erscheinen, ist sie als musikalische Kunft zur vollsten geistigen Dürftigkeit herabgesunken, und zum Borgen von der materiellsten Mechanik hingedrängt worden. In dem egoistischen Vorgeben erschöpfender dramatischer Charakteristik durch bloß musikalische Mittel, hat sie aber vollends alles natürliche Ausdrucksvermögen verloren, und fich dafür zur fragenhaften Vossenreißerin herabgewürdigt. —

Sagte ich nun zu Anfang, der Frrthum im Kunstgenre der Oper habe darin bestanden, "daß ein Mittel des Ausdruckes (die Musik) zum Zwecke, der Zweck des Ausdruckes (das Drama) aber zum Mittel gemacht war", — so müssen wir nun den Kern des Wahnes und endlich des Wahnsinns, der das Kunstgenre der Oper in seiner vollsten Unnatürlichkeit, bis zur Lächerlichkeit dargethan hat, dahin bezeichnen,

daß jenes Mittel des Ausdruckes aus sich die Absicht des Drama's bedingen wollte.

## VII.

ir sind zu Ende; \_— denn wir haben das Vermögen der Musik in der Oper bis zur Kundgebung ihres gänzlichen Unvermögens verfolgt.

Wenn wir heut' zu Tage von Opernmusik im eigentlichen Sinne reden, sprechen wir nicht mehr von einer Kunst, sondern von einer bloßen Modeerscheinung. Nur der Kritiker, der Nichts von drängender künstlerischer Nothwendigkeit in sich fühlt, vermag noch Hoffnungen oder Zweisel über die Zukunst der Oper auszusprechen; der Künstler selbst, sodald er sich nicht zum Spekulanten auf das Publikum herab-würdigt, bezeugt dadurch, daß er neben der Oper hin sich Auswege sucht und hierbei namentlich auf die nachzusuchende energische Theilsnahme des Dichters verfällt, daß er die Oper selbst bereits für todt hält.

Hier aber, in dieser nachzusuchenden Theilnahme des Dichters, treffen wir auf den Punkt, über den wir zu voller, tagesheller, beswußter Klarheit gelangen müssen, wenn wir das Verhältniß zwischen Musiker und Dichter in seiner wirklichen gesunden Natürlichkeit erfassen und feststellen wollen. Dieses Verhältniß muß ein dem bisher geswohnten vollkommen entgegengesetztes sein, so gänzlich verändert, daß der Musiker zu seinem eigenen Gedeihen nur dann in ihm sich zurechts

finden wird, wenn er alle Erinnerung an die alte unnatürliche Verbindung aufgiebt, deren letztes Band ihn immer wieder in den alten unfruchtbaren Wahnsinn zurückziehen müßte.

Um uns dieß einzugehende gefunde und einzig gedeihliche Vershältniß vollkommen deutlich zu machen, müssen wir vor Allem das Wesen unser er heutigen Musik uns nochmals, gedrängt aber bestimmt, vorführen. —

Wir werden am schnellsten zu einem klaren Überblicke gelangen, wenn wir das Wesen der Musik kurz und bündig in den Begriff der Melodie zusammenfassen.

Wie das Innere wohl der Grund und die Bedingung für das Außere ift, in dem Außeren sich aber erst das Innere deutlich und bestimmt fundgiebt, so find Sarmonie und Rhythmus wohl die gestaltenden Organe, die Melodie aber ist erst die wirkliche Gestalt der Musik selbst. Harmonie und Rhythmus sind Blut, Fleisch, Nerven und Knochen mit all' dem Eingeweide, das gleich jenen beim Un= blicke des fertigen, lebendigen Menschen dem beschauenden Auge ver= schlossen bleibt; die Melodie dagegen ist dieser fertige Mensch selbst, wie er sich unserem Auge darstellt. Beim Anblicke dieses Menschen betrachten wir einzig die schlanke Gestalt, wie sie in der formgeben= den Abgrenzung der äußeren Hauthülle sich uns ausdrückt; wir ver= fenten uns in den Unblick ber ausdruckvollsten Außerung diefer Ge= stalt in den Gesichtszügen, und haften endlich beim Auge, der leben= vollsten und mittheilungsfähigsten Außerung des ganzen Menschen, der durch dieses Drgan, das sein Mittheilungsvermögen wiederum nur aus der universellsten Sähigkeit, die Außerungen der umgebenden Welt aufzunehmen, gewinnt, zugleich sein Innerstes am überzeugend= sten uns kundgiebt. So ist die Melodie der vollendetste Ausdruck des inneren Wesens der Musik, und jede mahre, durch dieses innerste

Wesen bedingte Melodie spricht auch durch jenes Auge zu uns, das am ausdrucksvollsten dieses Innere uns mittheilt, aber immer so, daß wir eben nur den Strahl des Augensternes, nicht jenen inneren, an sich noch formlosen Organismus in seiner Nacktheit erblicken.

Wo das Volk Melodieen erfand, verfuhr es, wie der leiblich natürliche Mensch, der durch den unwillfürlichen Aft geschlechtlicher Begattung den Menschen erzeugt und gebiert, und zwar den Menschen, ber, wenn er an das Licht des Tages gelangt, fertig ist, sogleich burch seine äußere Gestalt, nicht aber etwa erst burch seinen aufge= beckten inneren Organismus fich fundgiebt. Die griechische Runft faßte diesen Menschen noch vollkommen nur nach seiner äußeren Gestalt auf, und bemühte sich, sie auf das Getreueste und Lebendigste - endlich in Stein und Erz - nachzubilden. Das Chriftenthum bagegen verfuhr anatomisch; es wollte die Seele des Menschen auffinden, öffnete und zerschnitt den Leib und deckte all' den formlosen inneren Organismus auf, ber unsern Blick anwiderte, eben weil er nicht für das Auge da ist oder da sein soll. Im Aufsuchen der Seele hatten wir aber den Leib getödtet; als wir auf den Duell des Lebens treffen wollten, vernichteten wir die Außerung dieses Lebens. und gelangten so nur auf tobte Innerlichkeiten, die eben nur bei vollkommen ununterbrochener Außerungsmöglichkeit Bedingungen des Lebens sein konnten. Die aufgesuchte Seele ist aber in Wahrheit nichts Anderes, als das Leben: was der driftlichen Anatomie zu betrachten übrig blieb, war daher nur — ber Tod.

Das Christenthum hatte die organische fünstlerische Lebensregung des Volkes, seine natürliche Zeugungskraft erstickt: es hatte in sein Fleisch geschnitten, und mit dem dualistischen Sezirmesser auch seinen künstlerischen Lebensorganismus zerstört. Die Gemeinsamkeit, in der sich allein die künstlerische Zeugungskraft des Volkes bis zum Vermögen vollendeter Kunstschöpfung erheben kann, gehörte dem Katho-lizismus: nur in der Sinsamkeit, da, wo Volksbruchtheile — abgelegen von der großen Heerstraße des gemeinsamen Lebens — mit sich und

ber Natur sich allein fanden, erhielt sich in kindlicher Einfalt und dürf= tiger Beschränktheit das mit der Dichtung untrennbar verwa:hsene Volkslied.

Sehen wir zunächst von diesem ab, so gewahren wir dagegen auf dem Gebiete der Rulturkunst die Musik einen unerhört neuen Entwickelungsgang nehmen: nämlich den aus ihrem anatomisch zerlegten, innerlich getödteten Organismus heraus zu neuer Lebensent= faltung durch Zusammenfügung und neues Verwachsenlassen der ge= trennten Organe. — Im driftlichen Kirchengesange hatte sich die Harmonie selbständig ausgebildet. Ihr natürliches Lebensbedürfniß drängte sie mit Nothwendigkeit zur Außerung als Melodie; sie bedurfte au diefer Außerung aber unerläglich des Anhaltes an das Form und Bewegung gebende Organ des Rhythmus, das sie als ein willfürliches, fast mehr eingebildetes, als wirkliches Maaß, dem Tanze entnahm. Die neue Vereinigung konnte nur eine fünftliche fein. Wie die Dicht= funst nach den Regeln, die Aristoteles von den Tragifern abstrahirt hatte, konstruirt wurde, so mußte die Musik nach wissenschaftlichen Annahmen und Normen hergerichtet werden. Es war dieß in der Beit, wo nach gelehrten Rezepten und aus chemischen Defokten fogar Menschen gemacht werden sollten. Einen solchen Menschen suchte auch die gelehrte Musik zu konstruiren: der Mechanismus sollte ben Organismus herstellen, oder doch ersetzen. Der raftlose Trieb all' dieser mechanischen Erfindsamkeit ging in Wahrheit aber boch immer nur auf den wirklichen Menschen hinaus, auf den Men= schen, der aus dem Begriffe wiederhergestellt, somit endlich jum wirklich organischen Leben wieder erwachen sollte. — Wir berühren hier den ganzen ungeheuren Entwickelungsgang der modernen Menschheit! -

Der Mensch, den die Musik herstellen wollte, war in Wirklich= keit aber nichts Anderes, als die Melodie, d. h. das Moment bestimmtester, überzeugendster Lebensäußerung des wirklich lebendigen, inneren Organismus der Musik. Se weiter sich die Musik in diesem nothwendigen Verlangen nach Menschwerdung entwickelt, sehen wir mit immer größerer Entschiedenheit das Streben nach deutlicher melodischer Kundgebung sich bis zur schmerzlichsten Sehnsucht steigern, und in den Werken keines Musikers sehen wir diese Sehnsucht zu solcher Macht und Sewalt erwachsen, wie in den großen Instrumentalwerken Beethoven's. In ihnen bewundern wir die ungeheuersten Anstrengungen des nach Menschwerdung verlangenden Meschanismus, die dahin gingen, alle seine Bestandtheile in Blut und Nerven eines wirklich lebendigen Organismus aufzulösen, um durch ihn zur unsehlbaren Äußerung als Melodie zu gelangen.

Hierin zeigt sich bei Beethoven der eigenthümliche und entsicheidende Gang unserer ganzen Kunstentwickelung bei Weitem wahrshaftiger, als bei unseren Opernkomponisten. Diese erfaßten die Meslodie als etwas, außerhalb ihres Kunstschaffens liegendes, Fertiges; sie lösten die Melodie, an deren organischer Erzeugung sie gar keinen Theil genommen hatten, vom Munde des Volkes los, rissen sie somit aus ihrem Organismus heraus, und verwandten sie eben nur nach willkürlichem Gefallen, ohne diese Verwendung irgendwie anders, als durch luzuriöses Velieben zu rechtsertigen. War jene Volksmelodie die äußere Gestalt des Menschen, so zogen die Opernkomponisten diesem Menschen gewissermaßen seine Haut ab, und bedeckten mit ihr einen Gliedermann, wie um ihm menschliches Ansehen zu geben: sie konnten hiermit höchstens nur die civilisirten Wilden unseres halbstinschauenden Opernpublikums täuschen.

Bei Beethoven bagegen erkennen wir den natürlichen Lebensbrang, die Melodie aus dem inneren Organismus der Musik heraus zu gebären. In seinen wichtigsten Werken stellt er die Melodie keinesweges als etwas von vornherein Tertiges hin, sondern er läßt sie aus ihren Organen heraus gewissermaßen vor unseren Augen gebären; er weiht uns in diesen Gebärungsakt ein, indem er ihn uns nach seiner organischen Nothwendigkeit vorführt. Das Entscheidendste, was der Meister in seinem Hauptwerke uns endlich aber fundthut, ist die von ihm als Musiker gefühlte Nothwendigkeit, sich in die Arme des Dichters zu wersen, um den Akt der Zeu=gung der wahren, unsehlbar wirklichen und erlösenden Melodie zu volldringen. Um Mensch zu werden, mußte Beethoven ein ganzer, d. h. gemeinsamer, den geschlechtlichen Bedingungen des Männ=lichen und Weiblichen unterworsener Mensch werden. — Welch' ernstes, tieses und sehnsüchtiges Sinnen entdeckte dem unendlich reichen Musiker endlich erst die schlichte Melodie, mit der er in die Worte des Dichters ausbrach: "Freude, schöner Götterfunken!" — Mit dieser Melodie ist uns aber auch das Geheimniß der Musik ge=löst: wir wissen nun, und haben die Fähigkeit gewonnen, mit Be=wußtsein organisch schaffende Künstler zu sein. —

Verweilen wir jetzt bei dem wichtigsten Punkte unserer Unterssuchung, und lassen wir uns dabei von der "Freude-Melodie" Beetshoven's leiten. —

Die Volksmelodie bot uns bei ihrer Wiederauffindung von Seiten der Kulturmusiker ein zweisaches Interesse: das der Freude an ihrer natürlichen Schönheit, wo wir sie unentstellt im Volke selbst antrasen, und das der Forschung nach ihrem inneren Organismus. Die Freude an ihr mußte, genau genommen, für unser Kunstschaffen unfruchtbar bleiben; wir hätten uns, dem Gehalt und der Form nach, streng nur in einer dem Volksliede selbst ähnlichen Kunstgattung bewegen müssen, um mit einigem Ersolge auch diese Melodie nach=ahmen zu können; ja, wir hätten selbst im genauesten Sinne Volksfünstler sein müssen, um die Fähigkeit dieser Nachahmung zu gewinnen; wir hätten sie eigentlich also gar nicht nachzuahmen, sondern als Volkselbst wieder zu ersinden haben müssen.

Wir konnten bagegen, in einem ganz anderen — von dem des Volkes himmelweit verschiedenen Kunstschaffen befangen, diese Melodie im gröbsten Sinne eben nur verwenden, und zwar in einer Umgebung und unter Bedingungen, die sie nothwendig entstellen mußten. Die Geschichte der Opernmusik führt sich im Grunde einzig auf die Ges

6

schichte dieser Melodie zurück, in welcher nach gewissen, benen ber Ebbe und Fluth ähnlichen Gesetzen, die Berioden der Aufnahme und Wiederaufnahme der Volksmelodie mit denen ihrer eintretenden und immer wieder überhandnehmenden Entstellung und Entartung wechseln. - Diejenigen Musiker, die dieser üblen Eigenschaft der zur Opern= arie gewordenen Volksmelodie am schmerzlichsten inne wurden, saben sich daher auf die mehr oder weniger deutlich empfundene Nothwen= diakeit hingedrängt, auf die organische Zeugung der Melodie selbst bedacht zu sein. Der Opernkomponist stand der Auffindung des dazu nöthigen Verfahrens am nächsten, und gerade ihm mußte sie doch nie glücken, weil er zu dem einzig der Befruchtung fähigen Elemente der Dichtkunst in einem grundfalschen Verhältnisse stand, weil er in feiner unnatürlichen und ufurpatorischen Stellung dieses Element ge= wissermaßen der Zeugungsorgane beraubt hatte. In seiner verkehrten Stellung zum Dichter mochte ber Romponist es anfangen, wie er wollte, überall da, wo das Gefühl sich auf die Höhe des melodischen Ergusses aufschwang, mußte er auch seine fertige Melodie mitbringen, weil der Dichter sich von vornherein der gangen Form zu fügen hatte, in welcher jene Melodie sich kundgeben sollte: diese Form war aber von so gebieterischer Einwirkung auf die Geftaltung der Opernmelodie, daß sie in Wahrheit auch ihren wesenhaften Inhalt bestimmte.

Diese Form war von der Volksliedweise entnommen, ihre äußerlichste Gestaltung, der Wechsel und die Wiederkehr der Bewegung im rhythmischen Zeitmaaße sogar der Tanzweise entlehnt, — die allerbings mit der Liedweise ursprünglich Sins war. In dieser Form war nur variirt worden, sie selbst aber blied das unantastbare Gerüste der Opernarie dis auf die neuesten Zeiten. Nur in ihr blied einzig ein melodischer Ausbau denkbar; — natürlich blied dieß aber auch immer nur ein Ausbau, der durch dieß Gerüste von vornherein bestimmt war. Der Musiker, der, sowie er in diese Form eintrat, nicht mehr erfinden, sondern nur noch variiren konnte, war somit von vornherein jedes Vermögens zur organischen Erzeugung der Melodie beraubt; denn die

wahre Melodie ist, wie wir sahen, selbst Außerung eines inneren Dr= ganismus; fie muß baher, wenn fie organisch entstanden sein foll, gerade eben auch ihre Form sich felbst gestalten, und zwar eine Form, wie sie ihrem inneren Wesen zur bestimmtesten Mittheilung entsprach. Die Melodie, die hingegen aus der Form konstruirt wurde, konnte nie etwas Anderes, als Nachahmung berjenigen Melodie sein, die sich eben in jener Form ursprünglich aussprach\*). Das Streben. diese Form zu brechen', wird uns daher auch bei vielen Opern= fomponisten ersichtlich: mit fünstlerischem Erfolge wäre sie boch aber nur dann überwunden worden, wenn entsprechende neue Formen ge= wonnen worden wären; die neue Form wäre eine wirkliche Runft= form doch aber nur dann gewesen, wenn sie als bestimmteste Auße= rung eines besonderen musikalischen Organismus' sich kundgegeben hätte: aller musikalische Organismus ist seiner Natur nach aber - ein weiblicher, er ist ein nur gebärenber. nicht aber zeugender; die zeugende Kraft liegt außer ihm, und ohne Befruchtung von dieser Kraft vermag sie eben nicht zu gebären. — hier liegt das ganze Geheimniß der Unfruchtbarkeit der modernen Musif!

Wir bezeichneten Beethoven's fünstlerisches Verfahren in seinen wichtigsten Instrumentalsätzen als "Vorführung des Aktes der Gebärung der Melodie". Beachten wir hierbei das Charakteristische, daß, wenn der Meister uns wohl erst im Verlaufe des Ton-

<sup>\*)</sup> Der Opernkomponist, der in der Ariensorm sich zu ewiger Unfruchtbarteit verdammt sah, suchte sich ein Feld für freiere Bewegung des musikalischen Ausdruckes im Rezitativ. Allein auch dieses war eine bestimmte Form; verließ der Musiker den bloß rhetorischen Ausdruck, der dem Rezitativ eigen ist, um die Blume des erregteren Gefühles erblichen zu lassen, so sah er sich beim Eintritt der Melodie immer wieder in die Ariensorm hineingedrängt. Bermied er daher grundsätzlich die Ariensorm, so konnte er eben nur wieder in der bloßen Rhetorik des Rezitatives hasten bleiben, ohne je zur Melodie sich aufzusschwingen, außer — wohlgemerkt! — da, wo er mit schönem Selbstvergessen den zeugenden Keim des Dichters in sich ausnahm.

stückes die volle Melodie als fertig hinstellt, diese Melodie dennoch beim Künftler von Unfang herein schon als fertig vorauszuseten ist: er zerbrach nur von vornherein die enge Form, - eben die Form, gegen die der Opernkomponist vergebens ankämpfte, - er zersprenate sie in ihre Bestandtheile, um diese durch organische Schöpfung zu einem neuen Ganzen zu verbinden, und zwar dadurch, daß. er die Bestandtheile verschiedener Melodieen sich in wechselnde Berührung setzen ließ, wie um die organische Verwandtschaft der scheinbar unterschiedensten solcher Bestandtheile, somit die Urverwandt= schaft jener verschiedenen Melodieen selbst, barzuthun. Beethoven bect uns hierbei nur den inneren Organismus der absoluten Musik auf: es lag ihm gewissermaßen baran, diesen Organismus aus der Mechanik herzustellen, ihm sein inneres Leben zu vindiziren, und ihn uns am lebendigften eben im Afte ber Gebarung zu zeigen. Das, womit er diesen Organismus befruchtete, war aber immer nur noch die absolute Melodie; er belebte somit diesen Organismus nur badurch, daß er ihn - fo zu fagen - im Gebären übte, und zwar indem er ihn die bereits fertige Melodie wieder ge= Gerade durch dieses Verfahren fand er sich aber da= ju hingebrängt, dem nun bis jur gebärenden Kraft neu belebten Organismus ber Mufik auch ben befruchtenden Samen zuzuführen, und diesen entnahm er ber zeugenden Kraft bes Dichters. Fern von allem ästhetischen Experimentiren, konnte Beethoven, der hier unbewußt ben Geist unseres fünstlerischen Entwickelungsganges in sich aufnahm, boch nicht anders als in gewissem Sinne spekulativ zu Werke gehen. Er selbst mar keinesweges durch den zeugenden Ge= banken eines Dichters zum unwillfürlichen Schaffen angeregt, sondern er sah sich in musikalischer Gebärungsluft nach bem Dichter um. So erscheint selbst seine Freude = Melodie noch nicht auf ober durch die Verse des Dichters erfunden, sondern nur im Hinblick auf Schiller's Gebicht, in ber Anregung durch seinen allgemeinen Inhalt, verfaßt. Erst wo Beethoven von dem Inhalte dieses Gedichtes

im Verlaufe bis zur dramatischen Unmittelbarkeit gesteigert wird \*), sehen wir seine melodischen Kombinationen immer bestimmter auch aus dem Wortverse des Gedichtes hervorwachsen, so daß der unerhört mannigfaltigste Ausdruck seiner Musik gerade nur dem, allerbings höchsten Sinne des Gedichtes und Wortlautes in solcher Un= mittelbarkeit entspricht, daß die Musik von dem Gedichte getrennt uns plötlich gar nicht mehr denkbar und begreiflich erscheinen kann. Und hier ist der Bunkt, wo wir das Resultat der ästhetischen Forschung über den Organismus des Volksliedes mit erhellendster Deut= lichkeit durch einen fünstlerischen Akt selbst bestätigt sehen. Wie die lebendige Volksmelodie untrennbar vom lebendigen Volksgedichte ist, abgetrennt von diesem aber organisch getödtet wird, so vermag der Organismus der Musik die mahre, lebendige Melodie nur zu ge= bären, wenn er vom Gedanken des Dichters befruchtet wird. Die Musik ist die Gebärerin, der Dichter der Erzeuger; und auf dem Gipfel des Wahnsinnes war die Musik daher angelangt, als sie nicht nur gebären, sondern auch zeugen wollte.

Die Musik ift ein Weib.

Die Natur des Weibes ist die Liebe: aber diese Liebe ist die empfangende und in der Empfängniß rückhaltslos sich hin=gebende.

Das Weib erhält volle Individualität erst im Momente der Hingebung. Es ist das Wellenmädchen, das seelenlos durch die Wogen seines Elementes dahinrauscht, bis es durch die Liebe eines Mannes erst die Seele empfängt. Der Blick der Unschuld im Auge

<sup>\*)</sup> Ich weise namentlich auf das "Seid umschlungen, Millionen!" und die Verbindung dieses Thema's mit dem "Freude, schöner Göttersunken!" hin, um mich ganz deutlich zu machen.

des Weibes ist der endlos klare Spiegel, in welchem der Mann so lange eben nur die allgemeine Fähigkeit zur Liebe erkennt, bis er sein eigenes Bild in ihm zu erblicken vermag: hat er sich darin erkannt', so ist auch die Allfähigkeit des Weibes zu der einen drängenden Nothwendigkeit verdichtet, ihn mit der Allgewalt vollsten Hinzgebungseifers zu lieben.

Das wahre Weib liebt unbedingt, weil es lieben muß. Es hat feine Wahl, außer da, wo es nicht liebt. Wo es aber lieben muß, da empfindet es einen ungeheuren Zwang, der zum ersten Mal auch seinen Willen entwickelt. Dieser Wille, der sich gegen den Zwang auflehnt, ift die erste und mächtigste Regung der Indivi= bualität des geliebten Gegenstandes, die, durch das Empfängniß in das Weib gedrungen, es selbst mit Individualität und Willen begabt hat. Dieß ist ber Stolz des Weibes, der ihm nur aus der Kraft der Individualität erwächst, die es eingenommen hat und mit der Noth der Liebe zwingt. So kampft es um des geliebten Empfängnisses willen gegen den Zwang der Liebeselbst, bis es unter der Allgewalt dieses Zwanges inne wird, daß er, wie sein Stolz, nur die Kraftausübung der empfangenen Individualität selbst ift, daß die Liebe und der geliebte Gegenstand Eins sind, daß es ohne diese weder Kraft noch Willen hat, daß es von dem Augenblicke an, wo es Stolz empfand, bereits vernichtet war. Das offene Bekenntniß dieser Bernichtung ist bann bas thätige Opfer ber letten Hingebung des Weibes: sein Stolz geht so mit Bewußtsein in das Einzige auf, mas es zu empfinden vermag, mas es fühlen und denken kann, ja, mas es selbst ift, - in die Liebe zu biesem Manne. -

Ein Weib, das nicht mit diesem Stolze der Hingebung liebt, liebt in Wahrheit gar nicht. Ein Weib, das gar nicht liebt, ist aber die unwürdigste und widerlichste Erscheinung der Welt. Führen wir uns die charakteristischesten Typen solcher Frauen vor!

Man hat die moderne it alienisch e Opernmusik sehr treffend eine Lust birne genannt. Eine Buhlerin kann sich rühmen, immer sie

felbst zu bleiben; sie geräth nie außer sich, sie opfert sich nie, außer wenn sie selbst Lust empfinden oder einen Vortheil gewinnen will, und für diesen Fall bietet sie nur den Theil ihres Wesens fremdem Genusse dar, über den sie mit Leichtigkeit versügen kann, weil er ihr ein Gegenstand ihrer Willkür geworden ist. Bei der Liebesum-armung der Buhlerin ist nicht das Weib gegenwärtig, sondern nur ein Theil seines sinnlichen Organismus: sie empfängt in der Liebe nicht Individualität, sondern sie giebt sich ganz generell wiederum an das Generelle hin. So ist die Buhlerin ein unentwickeltes, verwahrlostes Weib, — aber sie übt doch wenigstens sinnliche Funktionen des weiblichen Geschlechtes aus, an denen wir das Weib noch — wenn auch mit Bedauern — zu erkennen vermögen.

Die französische Opernmusik gilt mit Recht als Rokette. Die Kokette reizt es, bewundert, ja gar geliebt zu werden: die ihr eigenthümliche Freude am Bewundert= und Geliebtsein kann sie aber nur genießen, wenn sie selbst weder in Bewunderung noch gar in Liebe für den Gegenftand, dem fie Beides einflößt, befangen ift. Der Geminn, den sie sucht, ist die Freude über fich selbst, die Befriedigung der Gitelkeit: daß sie bewundert und geliebt wird, ist der Genuß ihres Lebens, der augenblicklich ihr getrübt wäre, sobald sie selbst Bewunderung oder Liebe empfände. Liebte sie selbst, so wäre sie ihres Selbstgenusses beraubt, denn in der Liebe muß sie nothwendig sich selbst vergessen, und dem schmerzlichen, oft selbstmörderischen Genusse des Anderen sich hingeben. Vor Nichts hütet sich daher die Kokette so sehr, als vor der Liebe, um bas Einzige, was sie liebt, unberührt zu erhalten, nämlich sich selbst, d. h. das Wesen, das seine verführerische Kraft, seine an= geübte Individualität, doch erst ber Liebesannäherung des Mannes entnimmt, dem sie - die Kokette - sein Cigenthum somit zurückhält. Die Rokette lebt daher vom diebischen Egoismus, und ihre Lebenskraft ist frostige Kälte. In ihr ist die Natur des Weibes zu ihrem widerlichen Gegentheile verkehrt, und von ihrem kalten

Lächeln, das uns nur unser verzerrtes Bild zurückspiegelt, wenden wir uns wohl in Verzweiflung zur italienischen Lustdirne hin.

Aber noch einen Typus entarteter Frauen giebt es, der uns gar mit widerwärtigem Grauen erfüllt: das ist die Prüde, als welche uns die sogenannte "deutsche"\*) Opernnusik gelten muß. — Der Buhlerin mag es begegnen, daß in ihr für den umarmenden Jüngling plötlich die Opfergluth der Liebe aufschlägt, - gedenken wir des Gottes und der Bajadere! —; der Kokette mag es sich ereignen, daß sie, die immer mit der Liebe spielt, in diesem Spiele sich eng verstrickt und trot aller Gegenwehr der Sitelkeit sich von dem Netze gefangen sieht, in welchem sie nun weinend den Berluft ihres Willens beklagt. Nie aber wird dem Weibe dieses schöne Menschliche begegnen, das ihre Unbeflecktheit mit orthodorem Glaubensfanatismus bewacht, — dem Weibe, deffen Tugend grundfätlich in der Lieblosigkeit besteht. Die Prüde ist nach den Regeln des Unstandes erzogen, und hat das Wort "Liebe" von Jugend auf nur mit scheuer Verlegenheit aussprechen gehört. Sie tritt, das Herz voll Dogma, in die Welt, blickt scheu um sich, gewahrt die Buhlerin und die Rokette, schlägt an die fromme Brust und ruft: "Ich danke Dir, Herr, daß ich nicht bin wie Diese!" — Ihre Lebenskraft ist der Anstand, ihr einziger Wille die Berneinung der Liebe, die sie nicht anders kennt, als in dem Wesen der Buhlerin und Rokette. Ihre Tugend ift die Vermeidung des Lasters, ihr Wirken die Unfruchtbarkeit, ihre Seele impertinenter Hochmuth. —

<sup>\*)</sup> Unter "dentscher" Oper verstehe ich hier natürlich nicht die Weber'sche Oper, sondern diesenige moderne Erscheinung, von der man um so mehr spricht, je weniger sie in Wahrheit eigentlich vorhanden ist, — wie das "dentsche Reich". Das Besondere dieser Oper besteht darin, daß sie ein Gedachtes und Gemachtes derzenigen modernen deutschen Komponisten ist, die nicht dazu kommen, französische oder italienische Operntexte zu komponiren, was sie einzig verhindert, italienische oder französische Opern zu schreiben, und ihnen zum nachträglichen Troste die stolze Einbildung erweckt, etwas ganz Besonderes, Außerwähltes zu Stande bringen zu können, da sie doch viel mehr Musik verstünden, als die Italiener und Franzosen.

Und wie nahe ist gerade dieses Wib dem allerekelhaftesten Falle! In ihrem bigotten Herzen regt sich nie die Liebe, in ihrem sorgsam versteckten Fleische wohl aber gemeine Sinnenlust. Wir kennen die Konventikel der Frommen und die ehrenwerthen Städte, in denen die Blume der Muckerei erblühte! Wir haben die Prüde in jedes Laster der französischen und italienischen Schwester verfallen sehen, nur noch mit dem Laster der Heuchelei besleckt, und leider ohne alle Originalität!

Wenden wir uns ab von diesem abscheulichen Anblicke, und fragen wir nun, was für ein Weib soll die wahre Musik sein?

Ein Weib, das wirklich liebt, seine Tugend in seinen Stolz, seinen Stolz aber in sein Opfer setzt, in das Opser, mit dem es nicht einen Theil seines Wesens, sondern sein ganzes Wesen in der reichsten Fülle seiner Fähigkeit hingiebt, wenn es empfängt. Das Empfangene aber froh und freudig zu gebären, das ist die That des Weibes, — und um Thaten zu wirken, braucht daher das Weib nur ganz Das zu sein, was es ist, durchaus aber nicht Etwas zu wollen: denn es kann nur Eines wollen, — Weib sein! Das Weib ist dem Manne daher das ewig klare und erkenntliche Maaß der natürlichen Untrüglichseit, denn es ist das Vollkommenste, wenn es nie aus dem Kreise der schönen Unwillskürlichseit heraustritt, in den es durch Das, was sein Wesen einzig zu beseligen vermag, durch die Nothwendigkeit der Liebe gebannt ist.

Und hier zeige ich Euch nochmals den herrlichen Musiker, in welchem die Musik ganz Das war, was sie im Menschen zu sein vermag, wenn sie eben ganz nach der Fülle ihrer Wesenheit Musik und nichts Anderes als Musik ist. Blickt auf Mozart! — War er etwa ein geringerer Musiker, weil er nur ganz und gar Musiker war, weil er nichts Anderes sein konnte und wollte als Musiker? Seht seinen "Don Juan"! Wo hat je die Musik so unendlich reiche Individualität gewonnen, so sicher und bestimmt in reichster,

überschwenglichster Fülle zu charakterisiren vermocht, als hier, wo der Musiker der Natur seiner Kunst nach nicht im Mindesten etwas Anderes war, als unbedingt liebendes Weib? —

— Doch, halten wir an, und zwar gerade hier, um uns gründlich zu befragen, wer denn der Mann sein müsse, den dieses Weib so unbedingt lieben soll? Erwägen wir wohl, ehe wir die Liebe dieses Weibes preisgeben, ob die Gegenliebe des Mannes etwa eine zu erbettelnde, oder eine auch ihm nothwendige und erlösende sein müsse?

Betrachten wir genau den Dichter!

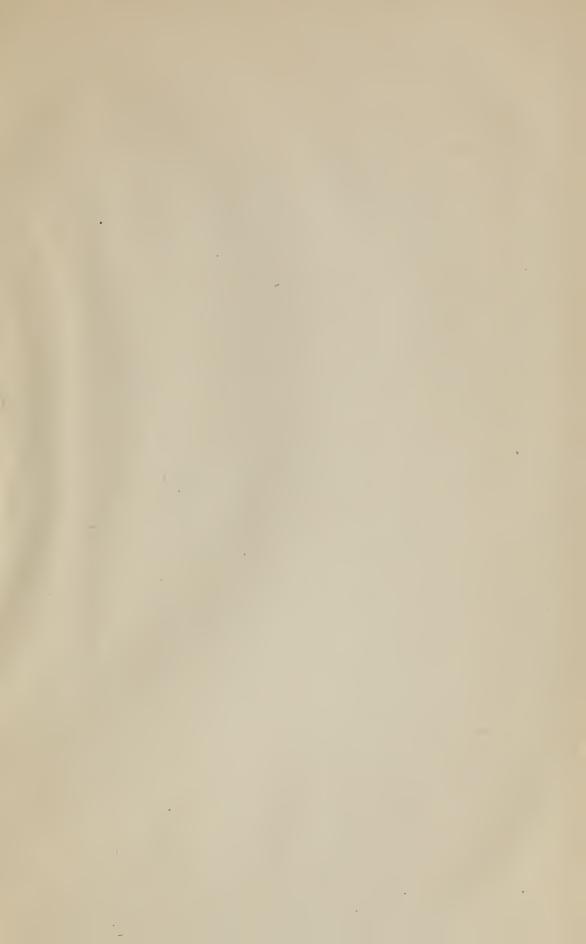



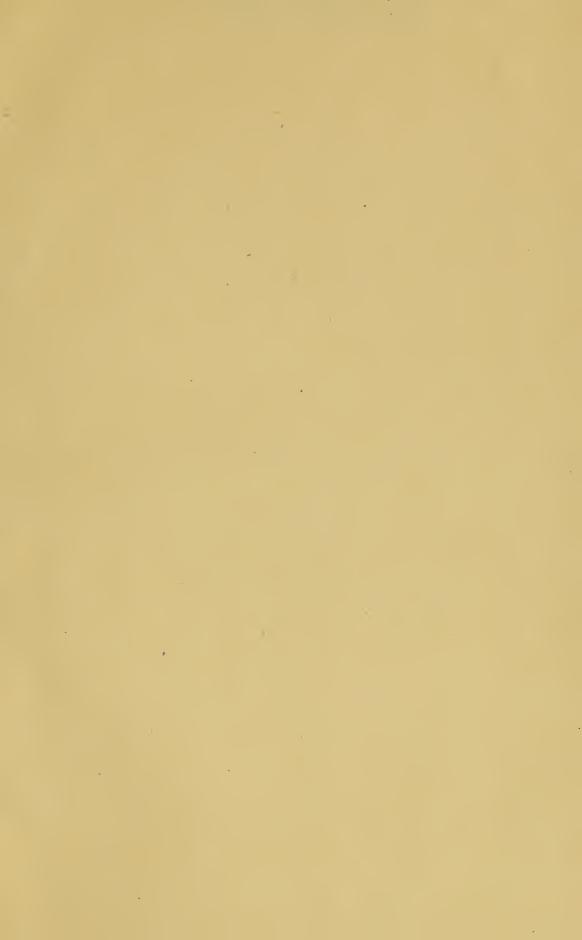

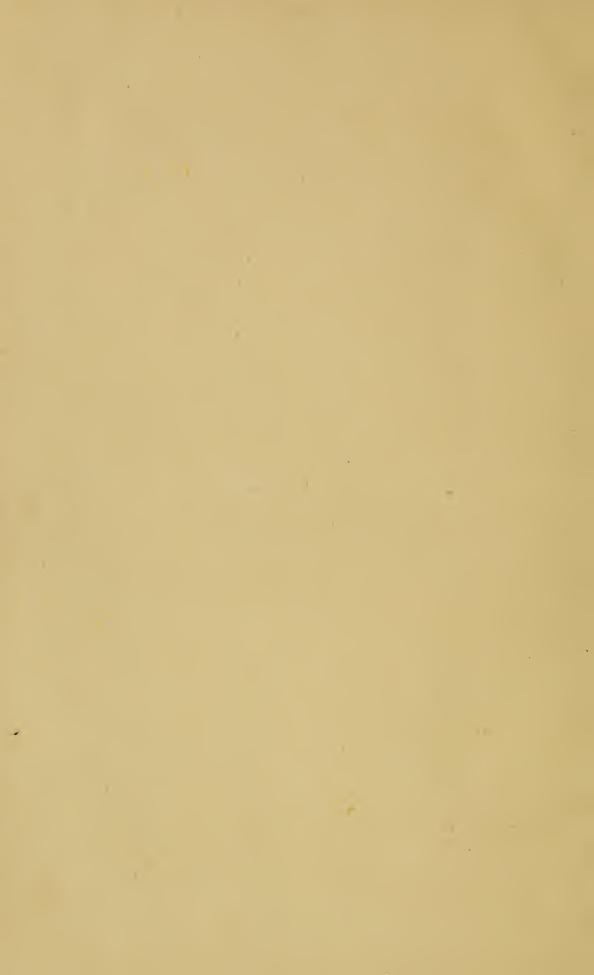



